

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



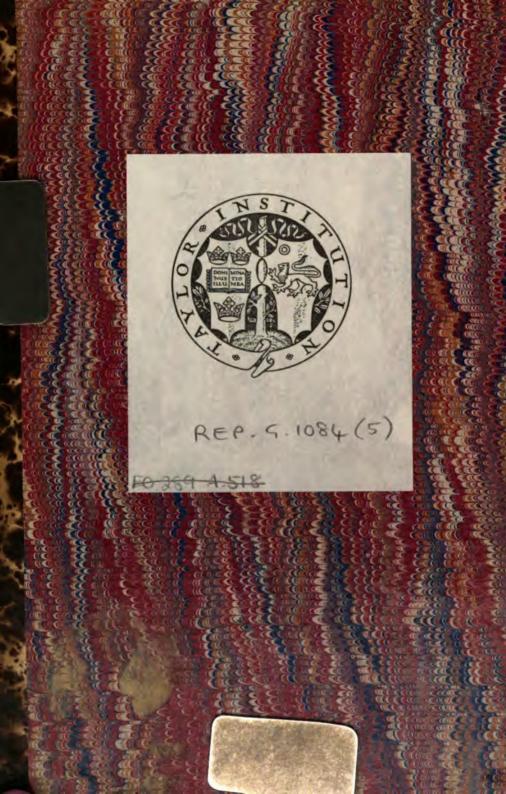





.

.

.

GERMAN \*
SEMINAR \*
LIBRARY OF

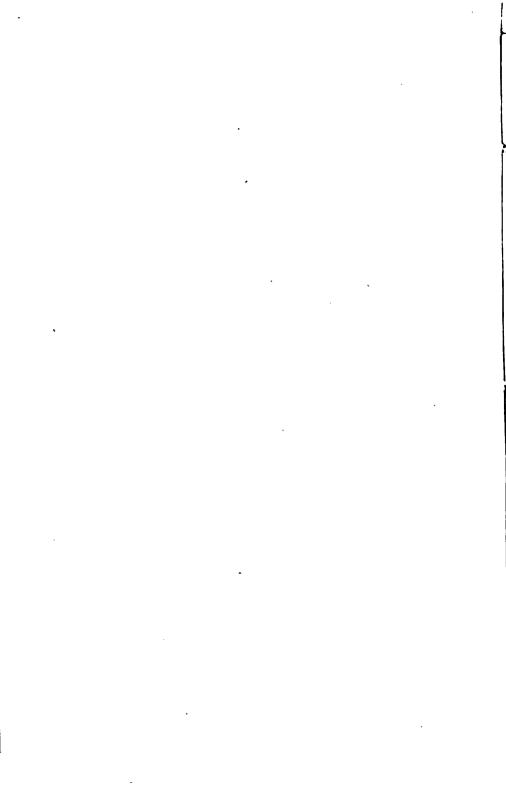

# Goethe's

# fämmtliche Werke.

Sechster Banb.



# Goethe's

# sämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Sechster Band.



Stuttgart. 3. G. Cotta' foper Berlag. 1857.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Buchhanblung in Stuttgart und Augeburg.

# Alles an Personen

nup In

# festlichen Gelegenheiten Gedichtete

enthaltenb.



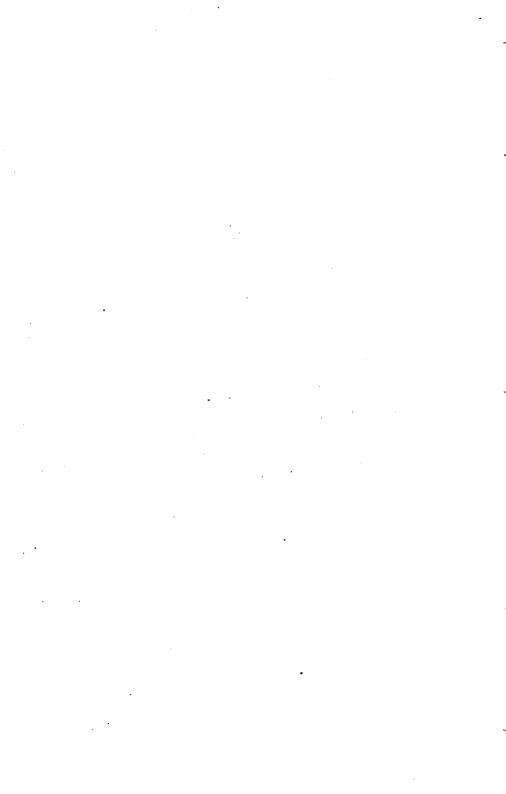

# Inhalt.

|                                       |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | Gelte    |
|---------------------------------------|------|----------|-----|--------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|----------|
| •                                     | Şτ   | g        | ŧ.  |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   |          |
| Shmbolum                              |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 3        |
| Berfcwiegenheit                       |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 5        |
| Gegentoast ber Schwestern             |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   | i | 6        |
| Trauerloge                            |      |          |     |              |     |     |      |   | _ | _ |   |   | • | 7        |
| Dant bes Sangers                      |      |          |     |              | ·   | ·   |      |   |   | • |   | i | · | 8        |
| Bur Logenfeier bes 3. Sept. 1825      |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   | · | 9        |
| Dem würdigen Bruberfefte. Johann      | i 18 | 83       | 0   | •            |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 12       |
| <b>წ</b> e                            | ff g | e t      | id  | te           |     |     |      |   |   |   |   |   |   |          |
| Dem Baffavant - und Schüblerifchen    |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 15       |
| Feier ber Geburtsftunbe bes Erbprin   | 2011 |          |     |              | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 17       |
| Dem frobsten Manne bes Jahrhunde      | rta  | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 18       |
| Den Freunden am 28. Auguft 1826       |      | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 22       |
| Dem Herzog Bernhard                   |      | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | ٠ | • | • | • | • | 23       |
| Erzeugniffe ber Stotternheimer Salin  | •    | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 25<br>25 |
| Belter's flebzigfter Geburtstag       |      | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 29       |
| Tifchlieb                             |      |          | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 88       |
| Der Colner Mummenfchang               | •    | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | ٠ | 84       |
| Bu Thaer's Jubelfest                  |      |          | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 85       |
| Feier meines fiebzigften Geburtstages |      |          | •   | •            | •   | •   | •    | • | : | • | • | • | • | 87       |
| Der Frau v. Zigefar                   | •    | •        | •   | •            | •   | •   | •    | ٠ | • | • | • | • | ٠ | 38       |
| Frankenbergs Jubilaum                 | • •  |          | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 89       |
| Erwieberung ber festlichen Gaben bon  | Ω=,  | ·<br>·ot | Mir | <del>T</del> | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 41       |
| Den achtzehn Frantfurter Festfreunber | יטי  |          |     | ••           | Ċ   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 42       |
| Toaft 2um 28. Muouft 1820             |      | •        | •   | • .          | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | ٠ | 48       |
| Toast zum 28. August 1820             | •    | •        | •   | •            | •   | •   | •    | • | • | • | • | • | • | 44       |
|                                       |      |          |     |              |     | •   | •    | • | • | • | • | • | • |          |
| An '                                  |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   |          |
| Buschriften un                        | b @  | ιú       | me  | run          | gel | lät | ter. |   |   |   |   |   |   |          |
| Dem Herzog Carl August                |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 47       |
| An ben Bergog Carl August             |      |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 49       |
| Zueignung an bie Prinzeffin Caroline  | : .  |          |     |              |     |     |      |   |   |   |   |   |   | 51       |

#### VIII

|                                   |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | Gent |
|-----------------------------------|------|----------|------|-----|------|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|------|
| Der Frau Erbgroßberzogin .        |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 53   |
| Derfelben jum Geburtstage         |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 54   |
| Dem 30. Januar 1814               |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 55   |
| Zum 2. Februar 1824               |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 56   |
| Der Großfürstin Alexandra         |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 57   |
| Dem Herzog Carl August. 1822      |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 58   |
| Demfelben jum neuen Jahr 1828     | 3    |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 59   |
| Der Bringeffin Marie              |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 60   |
| Der Bringeffin Auguste            |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 61   |
| Einer boben Reifenben             |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 62   |
| Au Zachariä                       |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 64   |
| An Mabemoiselle Deser             |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 66   |
| Auf einen Baum in bem Balbch      | en E | bei      | Ge   | fen | bein | n |   |   |   |     |   |     |   |    | 72   |
| Friederile                        |      |          |      | ٠.  | ٠.   |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 72   |
| Nach Sesenheim                    |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 73   |
| Ueber Tisch                       |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 74   |
| Stammbuch 3oh. Beter Repniers     | ١.   |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 75   |
| Goethe an Gotter                  |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 77   |
| Gotter an Goethe                  |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 79   |
| An Schloffer                      |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 82   |
| Räthfel                           |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 83   |
| Den Drillingefreunben von Coln    |      |          |      |     |      |   |   | - |   | -   |   |     |   |    | 84   |
| An Uranius                        |      |          |      |     |      |   |   | • | • |     |   |     |   | Ĭ. | 85   |
| An Tijchbein                      |      |          |      | :   |      | - |   |   | Ċ |     |   | Ċ   | · | ·  | 86   |
| An benfelben                      |      |          |      |     |      |   |   |   |   | Ċ   | • |     |   | •  | 87   |
| An benfelben                      |      |          | -    |     | •    |   |   |   |   | •   | · |     | Ċ | •  | 87   |
| An benfelben                      | •    |          | •    |     |      |   |   | • | Ċ | •   | Ī | •   | • | •  | 88   |
| m 1                               |      |          |      | ·   |      |   |   | · | · | •   | · | • • | • | ·  | 88   |
| Der Liebenben Bergeflichen        |      |          |      |     |      | · |   | · | • | •   | • | •   | • | Ċ  | 89   |
| Mit Babrbeit und Dichtung .       |      | •        | •    | •   | Ċ    | • |   | • | • | •   | • | Ċ   | • | •  | 89   |
| An ben Bringen von Ligne          |      |          |      |     | Ċ    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | ·  | 90   |
| An Schiller                       |      | ·        |      | •   |      | • | • | • | • | •   | • | •   | Ċ | •  | 91   |
| An Madame Bolff                   | Ċ    | •        | •    |     | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 92   |
| An Silvien                        |      | •        | •    | •   | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | ٠ | •  | 98   |
| Derfelben                         |      |          | •    |     | Ċ    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 98   |
| Derfelben jum 21. Juni            | •    | •        | •    | •   | •    | • | • | • | • | • - | • | •   | • | •  | 94   |
| In bas Stammbuch ber Grafin       | Sim. | a 1      | Reli | hſ  | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 96   |
|                                   | •    |          |      | 7.  | •    |   | • | • | • | •   | • | •   | • | ٠  | 96   |
| An dieselbe                       |      |          |      | •   | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 97   |
| An dieselbe                       | •    |          | •    | •   | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 97   |
| Derfelben                         |      |          |      |     | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 98   |
|                                   |      |          |      |     | •    | • |   | • | • | •   | • | •   | • | •  | 98   |
| Mit einem buntgestickten Riffen   |      |          |      |     | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 99   |
| Bu einer Handschrift Friedrichs b |      | <b>U</b> | G    |     | •    | • | • | • | • | •   | • | •   | • | •  | 99   |
| Obristlieutenant v. Bod           |      |          | Ren  |     | •    | • | • | • | • | ٠   | • | •   | • | •  | 100  |
|                                   | •    | •        | •    | •   | •    | • | • | • | ٠ | •   | • | •   | • | •  | 100  |
| Regierungsrath Pencer             | •    | •        |      | •   | •    | • | • | ٠ | • | ٠   | • | •   | • | •  | 101  |
| Dirii D. Weibiidi                 |      |          |      |     |      |   |   |   |   |     |   |     |   |    | 101  |

|                              |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Geitte |
|------------------------------|------|------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Hofrath Förster in Berlin .  |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101    |
| Mabame Catalani              |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102    |
| Dem Grafen Loeben            |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102    |
| An benfelben                 |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 102    |
| An Herrn Abbate Bonbi        |      |      |      |    | •  | • |   | • |   |   |   |   |   |   | 103    |
| Grafin D'Donell              |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104    |
| An Grafin D'Donell           |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104    |
| An Grafin D'Donell           |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 105    |
| Boigt's Jubiläum             |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   | • |   |   |   | 106    |
| Dem Kürften Barbenberg .     |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 108    |
| An Lord Byron                |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 109    |
| Dimien o. Societ             |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 110    |
| An Geheimerath v. Willemer   |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 111    |
| An Grafen Baar               |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 112    |
| An Grafen Paar               |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 112    |
| An Grafin Titinne D'Donell   |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 113    |
| Derfelben                    |      |      | ٠.   |    |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 118    |
| An Grafin Jaraczewsta        |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 114    |
| An Fürst Biron von Curland   |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 114    |
| Grafen Carl Barrach          |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115    |
| Der vollfommenen Stiderin    |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 115    |
| Mit bes Dichters Portrait .  |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116    |
| An Freund Mellist            |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 116    |
| An Fraulein Wotowsta         |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117    |
| Gesenbet von Marienbab .     |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 117    |
| Marienbab 1823:              |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Du hattest längst mir's a    | ngel | thai | 1 2C |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118    |
| Tabelt man bag wir uns       | lie  | ban  | æ.   |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118    |
| Du Schüler Howard's 20.      |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 118    |
| evenin pay levendig Gilber   | ne   | ngt  | 2C.  |    |    |   |   |   |   |   |   |   | • |   | 119    |
| Du gingst vorliber 2c        |      |      |      |    | ٠, |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119    |
| Am beißen Quell 2c           |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 119    |
| An Mabame Sypmanowsta        |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 120    |
| In das Stammbuch ber Frau    | b.   | 8    | þieg | el |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 121    |
| Der zierlichften Unbine      |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 123    |
| Reichthum und Bluthe         |      | •    |      | •  |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 123    |
| An ****                      |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 124    |
| In Gefunde und Genefende     |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   | • | • | • | 124    |
| Julien v. Egloffftein        |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   | • | • | 125    |
| Derfelben. Reife - Segen .   |      |      |      |    |    |   |   |   |   | • |   |   | • | • | 125    |
| An Julien. Bur Dreebner &    | eife |      |      |    |    | • |   |   | • |   |   | • | • | • | 126    |
| Entoptische Farben. An Inlie | Ħ    |      | ٠.   |    |    |   | • |   |   |   |   | • | • | ٠ | 127    |
| An Julien                    |      |      |      |    |    |   |   | • |   | • |   | • | ٠ | ٠ | 128    |
| Julien                       |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   | • | • | • | 128    |
| herrn Cangler v. Miller .    |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   | • |   | • | • | 129    |
| herrn Grafen Cafpar Sternber | rg   |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 129    |
| An benfelben                 |      |      |      |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 130    |

| An Alexander v. Humboldt                    | . 130 |
|---------------------------------------------|-------|
| An Sulpiz Boisserée                         | . 131 |
| An Rlinger                                  | . 131 |
| Mit der Jubiläumsmedaille                   | . 132 |
| An Gräfin Caroline v. Egloffftein           | . 132 |
| Derfelben                                   | . 133 |
| Meinem Freunde v. Anebel                    | . 135 |
| An Bernhard v. Knebel                       | . 136 |
| Als Meinen Knaben hab' ich Dich gefeh'n 2c. | . 136 |
| An Gräfin Marie v. Einsiebel                | . 137 |
| Biegenlied filr Walter v. Goethe            | . 138 |
| Mit meinen Neinen Gebichten                 | . 140 |
| In ein Stammbuch                            | . 140 |
| In das Stammbuch meines Entels Walter       | . 141 |
| Find' in diefer Buchlein Reihe zc           | . 141 |
| Biel gute Lehren stehn in biefem Buche 2c   | . 141 |
| Schulpforta                                 | . 142 |
| An Denioifelle Sontag                       | . 143 |
| Daß man in Gilter biefer Erbe 2c            | . 143 |
| Die Gegenwart weiß nichts von sich 2c       | . 143 |
| An Felix Menbelssohn Bartholby              | . 144 |
| An Felix Menbelssohn-Bartholby              | . 144 |
| S '8 Feber an                               | . 145 |
| An Madame Milber                            | . 145 |
| An herrn Genaft                             | . 146 |
| An Frau Obertammerherrin v. Egloffftein     | . 146 |
| An dieselbe                                 | . 147 |
| In ein Stammbuch                            | . 147 |
| ov mat da a                                 | . 148 |
| An Frau v. Stein                            | . 148 |
| Mit einem aufgetrocineten Blumentrange      | . 149 |
| Erwiederung                                 | . 150 |
| Blumen fab ich, Ebelfteine                  | . 150 |
| Das Kleinod, das Bergißmeinnicht 2c.        | . 151 |
| Schön und töftlich ift die Gabe 2c.         | . 151 |
| Benn ich mir in filler Seele 2c.            | . 151 |
| Eile zu ihr 20                              | . 151 |
| An Sie                                      | . 152 |
| An Sie                                      | . 153 |
| An Sie                                      | . 154 |
| Start von Faust, gewandt im Rath 2c         | . 155 |
| Stammbuchsweihe. Meinem Enkel Bolfgang      | . 156 |
| In ein Rotenbeft                            | . 156 |
|                                             | . 157 |
| Defigleichen                                | . 157 |
|                                             | . 157 |
| Ruine Bleß                                  | . 158 |
| uitiu = @atita                              | , тод |

|                                      |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | Geite |
|--------------------------------------|-----|--------|------------|---|----|---|----|----|---|---|----|---|-------|
| In eine Sammlung ausgeschnittener    | Lan | bjája  | ften       |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 159   |
| An Gräfin Rapp                       |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 159   |
| An bieselbe                          |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 160   |
| ~ . ~                                |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   | •  |   | 160   |
| Mit einem Blatt Bryophyllum cal      |     |        |            |   |    |   |    | ٠, |   |   |    |   | 161   |
| Mit einem Blatt berfelbigen Pflanze  | •   |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 162   |
| ~                                    |     |        |            |   | ٠. |   |    |    |   |   |    |   | 162   |
| Frühlingeblüthen find vergangen zc.  |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 162   |
| Beiteres Difiverftanbniß             |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    | : | 163   |
| Berichtigt                           |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 163   |
| Der Demoiselle Schmebling .          |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 164   |
| An Mabame Mara                       |     |        |            | · |    |   |    |    |   |   |    |   | 164   |
| herrn Erliger                        |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 165   |
| An                                   |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 165   |
| An awei Gebrilder                    |     |        |            | Ċ |    |   |    |    |   |   |    |   | 166   |
| Toaft zum alabemischen Dittagemabl   |     |        | ·          |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 167   |
| Steine find amar talt und ichwer 2c. |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  |   |   |    | • | 167   |
|                                      |     |        | •          |   | •  | • | •  | •  |   | Ċ | •  | • | 168   |
| herrn Rath Schellhorn                |     |        | •          | • | •  | • | ٠, | •  | • | • | •  | • | 169   |
| Mastenzüge                           | •   | • :    | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 170   |
| Der Abwesenbe bem Mastenfeft .       | •   | •<br>• | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 171   |
| Bilberscenen                         |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 171   |
|                                      |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 172   |
| Bilderscenen                         |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 173   |
|                                      |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • |       |
| Den 6. Juni 1816                     |     |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | ٠ | ٠  | ٠ | 173   |
| Der Bater bem Kinbe                  | •   | •      |            | • | •  | • | •  | •  | • | • | ٠  | • | 173   |
| Die Wittwe bem Sohne                 | •   |        | •          | • | •  | ٠ | ٠  | •  | • | ٠ | ٠  | ٠ | 174   |
| Auf Rosegarten's Grab                | ٠   |        | •          | • | •  |   | •  | •  | • | • | ٠  | • | 175   |
| Dem Schauspieler Maltomi             |     |        | •          | ٠ | •  | • | •  | •  | • | • | ٠  | • | 175   |
| An bie neunzehn Freunde in Englar    | nd  |        | •          | ٠ | •  | • | ٠  | •  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | 176   |
| An Fraulein v. Pogwisch              | •   |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • |    | • | 176   |
| An Madame Carlyle                    | •   |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • |    | • | 177   |
| An biefelbe                          | •   |        | •          | • | •  | • | •  | •  | • | • | •  | • | 177   |
| Derfelben                            | •   |        |            | • |    | • | ٠  | •  |   | • | ٠  | ٠ | 178   |
| Derfelben                            | •   |        |            | · |    |   |    |    | • |   |    | • | 178   |
| An die Damen Duval                   |     |        | •          |   |    | • |    | •  | • |   |    | ٠ | 179   |
| An Frau Dofrathin Riemer             |     |        | •          |   |    |   |    |    |   | • |    |   | 179   |
| Der Beibentaifer Balerian oc         |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 180   |
| An Professor Rosel                   |     | : .    |            | • |    | • |    |    | • |   |    |   | 181   |
| An benfelben                         |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 182   |
| Austausch                            |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   | ٠. |   | 182   |
| Inschrift                            |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   | •  |   | 183   |
| Bei Abfenbung bes Borftebenben .     |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 184   |
| herrn Ferbinand Biller               |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 184   |
| An Frau v. Mandelstob                |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 185   |
| In bas Stammbuch ber Fraulein b      | . e | piege  | <b>4</b> . |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 185   |
| Bermächtniß                          |     |        |            |   |    |   |    |    |   |   |    |   | 186   |

| Rhein und Main:                                                                                            |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|---|---|---|---|---|----|-------|
| Bu bee Rheins geftrecten Silgeln 2c.                                                                       |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 187   |
| Was ich bort gelebt, genoffen 2c                                                                           | ٠.  |     |     | •    |     | _ |   |   |   |   |    | 187   |
| Erft Empfindung, bann Gebanten ac                                                                          |     |     |     |      |     |   | 1 |   |   |   |    | 187   |
| Menn ihr's haht unb menn ihr's mi                                                                          | 6+  | e.  | •   | •    | •   | • | ٠ | • | • | • | •  |       |
| Wenn ihr's habt und wenn ihr's wi<br>hier fah ich hin, hier fah ich zu ec.                                 | D٠  | ••• | :   | ٠    | •   | • | • | • | • | • | •  | 187   |
| Siels by hee wie id as let as                                                                              | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | •  | 188   |
| Stiff is the Cart was elift as                                                                             | •   | . • | •   | •    | ٠   | • | • | • | • | • | •  | 188   |
| Siehst du das, wie ich es sab zc<br>Richt ist alles Gold, was gleifst zc.<br>An die Stelle des Genusses zc | •   | ٠   | •   | •    | •   |   | • | • | • | • | ٠  |       |
| an die Steue des Genuffes 20                                                                               | •   | •   | ٠   | •    | ٠   | • | • | ٠ | • | • | •  | 188   |
| Den 15. August 1815                                                                                        | •   | •   | •   | •    | •   | ٠ | • | • | • | ٠ |    | 188   |
| Den 16. August                                                                                             | •   | •   | ٠   | •    | ٠   | • | • | ٠ |   |   |    | 188   |
| Du bist auch am Rhein gewesen zc.                                                                          | •   |     | ٠   |      |     |   | • | • | • |   |    | 188   |
| Also lustig sah es aus 20                                                                                  |     | •   |     |      |     |   |   |   | • | • |    | 189   |
| Ferner Freunde ward gebacht                                                                                |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 189   |
| Wasserfülle, Landesgröße 2c                                                                                |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 189   |
| Klug und Ufer, Land und Höben 2c.                                                                          | ٠.  |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 189   |
| Bfeifen bor' ich fern im Buiche ac                                                                         |     |     | _   | _    | _   |   |   |   |   | _ |    | 189   |
| Bilgernbe Könige                                                                                           |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   | Ţ. | 190   |
| Merth bes Mortes                                                                                           |     | ·   | Ċ   | Ĭ.   | •   | Ċ | • | • | • | • | •  | 190   |
|                                                                                                            |     |     |     | •    | •   | ٠ | • | • | • | • | •  | 100   |
| Invec                                                                                                      |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    |       |
| Der neue Alcinous, 1. u. 2. Theil                                                                          |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 193   |
| Journal ber Moben                                                                                          |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 198   |
| 8. und <b>2.</b>                                                                                           |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 199   |
| Triumvirat                                                                                                 |     |     |     |      | • . |   |   |   |   |   |    | 200   |
| * unb *                                                                                                    |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 201   |
| Gottheiten zwei 2c                                                                                         |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 201   |
| Belch ein verehrendes Gebränge 2c                                                                          |     |     | Ĭ.  |      |     | Ċ |   | · |   | : |    | 202   |
| Royebue                                                                                                    |     | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • |   | •  | 203   |
| Demfelben                                                                                                  | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | • |   |   | •  | 204   |
| Bift du Gemündisches Silber 2c                                                                             | •   | :   | •   | •    | :   | • |   | • | • |   |    | 204   |
| Ultimatum                                                                                                  | •   | •   | •   | ٠    | :   |   |   |   | • | ٠ |    |       |
| Ge fatte die leer au tittere au                                                                            | •   | •   | •   | •    | •   |   |   |   | • | ٠ | ٠  |       |
| Es hatte ein junger Mann 20                                                                                | •   | •   | ٠   | •    | •   | • | ٠ | • | ٠ |   | -  |       |
| bon                                                                                                        | ٠   | •   | ٠   | •    | •   | • | • | • | • |   | •  | 207   |
| Boß contra Stolverg                                                                                        | •   | •   | •   | •    | ٠   | ٠ | • | ٠ | • |   |    |       |
| Antifritit                                                                                                 | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • |   | •  |       |
| Dem Beigmacher                                                                                             |     | •   | ••  |      |     |   |   |   |   |   |    | 208   |
| Dem Buchstabensparer                                                                                       |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 209   |
| Фетт Сфоне                                                                                                 |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 209   |
| Auf Mülner                                                                                                 |     |     |     |      |     |   |   |   |   | : |    | 210   |
| Auf benielben                                                                                              |     |     |     |      |     |   |   |   |   | _ |    | 210   |
| "Goethe und Puntuchen"                                                                                     |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 211   |
| Fauntleron und Conforten                                                                                   |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 212   |
| An Frau R. in C.                                                                                           | •   | Ċ   |     |      |     | - |   |   |   |   | •  | 213   |
| An Erwiederungen                                                                                           | •   | •   | •   | •    | •   | • | • | • | • | • | •  | 214   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |     |     |     |      |     | • | • | • | • | • | •  | 217   |
| Gedichte zu                                                                                                | 1 3 | Bil | De: | r n. |     |   |   |   |   |   |    |       |
| Abler, mit ber Lyra nach oben ftrebenb .                                                                   |     |     |     |      |     |   |   |   |   |   |    | 217   |

#### XIII

|                                                                      |       |        |     |     |     |   |    |   | Sette      |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|---|----|---|------------|
| Schwebenber Genius fiber ber Erbingel .                              |       |        |     |     |     |   |    |   | 218        |
| Beschildeter Arm                                                     |       | •      | •   |     |     |   | •  | • | 219        |
| Regenbogen                                                           | •     | • •    |     |     |     | • | ٠. | • |            |
| Chering his Stills has Basses and titlanh                            |       | •      | •   | • • | •   | • | •  | • | 221        |
| Genius, die Blifte der Ratur enthüllend                              | :     | •      | •   | • • | •   |   |    |   |            |
| Urne auf einem bunten Teppich                                        |       | 21.4.6 | •   |     | •   | • | •  | • | 222        |
| Leuchtenber Stern liber Wintelmage, Blei                             | uno   | Hitte  | •   |     | •   | - | ٠  | ٠ | 222        |
| Binfel und Feber, vom Lorbeer umwunden                               |       |        | • • |     | •   |   | •  | ٠ | 223        |
| Bu einem Delgemälbe                                                  | •     |        | •   |     |     | ٠ | ٠  | ٠ | 224        |
| Bu Gemälben einer Capelle                                            |       |        |     |     |     |   |    |   | 224        |
| Rote                                                                 |       |        |     |     |     |   |    |   | 225        |
| Bu einem Bilbe von Frantfurt am Main                                 |       |        |     |     |     |   |    |   | 225        |
| Schloß Belvebere in ber Abendsonne                                   |       |        |     |     |     |   |    |   | 226        |
| 3mm Bilbniß ber Pringeffin Marie                                     |       |        |     |     |     |   |    |   | 226        |
| Gartenhaus am untern Bart                                            |       |        |     |     |     |   |    |   | 227        |
| Wohnhaus                                                             |       |        |     |     |     | · |    | • | 228        |
| Bu bem Bilbe einer hafenstadt                                        | •     | • •    |     |     |     |   |    |   | 228        |
|                                                                      |       |        | •   |     | •   | • | •  | • | 220        |
| Masten                                                               | züg   | e.     |     |     |     |   |    |   |            |
| Aufzug bes Winters                                                   |       |        |     |     |     |   |    |   | 231        |
| Aufzug ber vier Weltalter                                            |       |        |     |     |     |   |    |   | 234        |
| Ein Zug Lappländer                                                   |       |        | Ť   |     | ·   | • | •  | · | 235        |
| Amor. Zum 30. Januar 1782                                            | •     | •      | •   |     | •   | • |    | • | 236        |
| Die weiblichen Tugenben                                              |       | •      | •   |     | •   | • | •  | • | 238        |
|                                                                      |       |        | •   |     |     | • | •  | • | 239        |
| Magtana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                          |       |        | •   |     | ٠   | - | -  | • |            |
| Mastengug. 3um 30. Januar 1798 .<br>Mastengug. 3um 30. Januar 1802 . |       | • •    | ٠   |     | ٠   | • | •  | ٠ |            |
| Acastenzug. Zum 30. Januar 1002                                      |       |        | ٠   |     | •   | • | •  | ٠ | 247        |
| Bum 30. Januar 1806                                                  | •     |        | •   |     | •   |   |    | • |            |
| Die romantische Poesie                                               |       |        |     |     | •   | • |    | • | 250        |
| Mastenzug Ruffischer Nationen                                        |       |        | •   |     |     |   |    |   | 258        |
| Saftlieb                                                             |       |        | •   |     | •   | • |    |   | <b>260</b> |
| Brantlieb                                                            |       |        |     |     |     |   |    |   | 261        |
| Mastengug bei Anwesenheit ber Raiserin De                            | utter | ٠.     |     |     |     |   |    |   | 262        |
| O M b M                                                              | r x . |        | (   | r   | 106 |   |    |   |            |
| 3m Namen ber Burger                                                  |       |        |     |     |     |   |    |   |            |
| Der Raiserin Anfunft                                                 |       |        |     |     | •   |   |    |   | 311        |
|                                                                      |       |        |     |     |     |   |    |   | 313        |
| Der Raiserin Blatz                                                   |       |        |     |     |     |   |    |   | 314        |
| Der Kaiserin Abschieb                                                |       |        |     |     |     |   |    |   | 315        |
| Der Raiserin von Desterreich                                         |       |        |     |     |     |   |    |   | 318        |
| Dem Kaiser von Desterreich                                           |       |        | •   |     |     |   |    |   |            |
| Der Raiferin von Franfreich                                          |       |        |     |     |     |   |    |   | 325        |
|                                                                      |       | -      |     |     |     |   |    |   |            |
| Balaeophron und Recterpe                                             |       |        |     |     |     |   |    |   | 827        |
| Borspiel 1807                                                        |       |        |     |     |     |   |    |   | 339        |
| Bas wir bringen. Lauchstädt                                          |       |        |     |     |     |   |    |   | 853        |
| Bas wir bringen. Balle                                               |       |        |     |     |     |   |    |   |            |

#### XIV

| Einzelne Scenen ju festlichen Belegenheiten.   |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|----|-----|---|---|---|---|----|---|-----|--|--|--|--|
| Finale ju Johann von Baris                     |    |     |   | • |   |   |    |   | 411 |  |  |  |  |
| Schluß von Baleophron und Reoterpe             |    |     |   |   |   |   |    |   | 415 |  |  |  |  |
| Zu Ballensteins Lager                          |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Theaterreben.                                  | •  |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Brolog. Gesprochen ben 7. Mai 1791             |    |     |   |   |   |   |    |   | 421 |  |  |  |  |
| Brolog. Gesprochen ben 1. October 1791         |    |     |   |   |   |   | ٠. |   | 423 |  |  |  |  |
| Epilog. Gesprochen ben 11. Juni 1792           |    |     |   |   |   |   | ·  |   | 425 |  |  |  |  |
| Epilog. Gefprochen ben letten December 1792 .  |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Brolog ju bem Schauspiel: ber Krieg            |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Brolog jum Luftfpiel: Alte und neue Beit       |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Epilog ju Gotter's Bafthi. October 1800        |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Brolog, Leipzig ben 24. Mai 1807               |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Brolog, Halle ben 6. August 1811               |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Epilog ju Effer, ben 18. October 1813          |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
|                                                |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Epilog zu Schiller's Glode                     |    |     |   |   |   |   |    |   |     |  |  |  |  |
| Prolog zu Eröffnung bes Berliner Theaters im M | at | 102 | L | • | • | • | •  | • | 440 |  |  |  |  |
| Noten                                          |    |     |   |   |   |   |    |   | 458 |  |  |  |  |

Loge.

. .

#### Symbolum.

Des Maurers Wandeln, Es gleicht bem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht bem Handeln Der Menschen auf Erben.

Die Zufunft bedet Schmerzen und Glüde. Schrittweis dem Blide, Doch ungeschredet, Dringen wir vorwärts,

Und schwer und schwerer Sängt eine Hulle Mit Ehrsurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' sie genauer, Und siehe, so melden Im Busen der Helden Sich wandelnde Schauer Und eruste Gesühle. Doch rufen von brüben Die Stimmen ber Geister, Die Stimmen ber Meister: Berfäumt nicht zu üben Die Kräfte bes Guten!

Hier winden sich Kronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fülle Die Thätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

### Verschwiegenheit.

Wenn die Liebste zum Erwiedern Blid auf Liebstblide beut, Singt ein Dichter gern in Liedern, Wie ein folches Glüd erfreut! Aber Schweigen bringet Fülle Reicheren Bertrauns zurud; Leise, leise! stille! Das ist erst das wahre Glüd.

Wenn den Krieger wild Getöse, Tromm'l und Panken, aufgeregt, Er den Feind, in aller Blöße, Schmetternd über Länder schlägt; Nimmt er, wegen Siegsverheerung, Gern den Ruhm, den lauten, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan.

Heil uns! Wir verbundne Brsider Wissen boch, was keiner weiß; Ja, sogar bekannte Lieber Hillen sich in unsern Kreis. Niemand soll und wird es schauen, Bas einander wir vertraut: Denn auf Schweigen und Vertrauen Ist der Tempel aufgebaut.

# Gegentoaft der Schwestern.

Bum 24. October 1820, bem Stiftungs- und Amalienfefte.

Unser Dant, und wenn auch trutig, Grüßend alle lieben Gäste, Mache teinen Froben stutig: Denn wir feiern eure Feste.

Sollten aber wir, die Frauen, Dankbar solche Brüder preisen, Die ins Innere zu schauen, Immer uns zur Seite weisen!

Doch Amalien, ber hehren, Die auch euch verklärt erscheinet, Sprechend, fingend ihr zu Ehren, Sind wir voch mit euch vereinet.

Und indem wir eure Lieber Denken keineswegs zu stören, Fragen alle sich die Britder: Was sie ohne Schwestern wären?

# Crauerloge.

Der Bringeffin Raroline gewihmet 1816.

An bem öben Strand bes Lebens, Wo sich Dün' auf Düne häuft, Wo ber Sturm im Finstern träust, Setze bir ein Ziel bes Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausenb Bäter hingestreckt, Ach! von neuen frischen Higeln Freund an Freunden überbeckt.

Haft du so dich abgesunden, Werde Racht und Aether flar, Und der ew'gen Sterne Schaar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten, Treulich wirkend, gern verweilst, Und auch treulich den geliebten Ewigen entgegen eilst.

### Dank des Sangers.

Bon Sängern hat man viel erzählt, Die in ein Schloß gekommen, Wo nichts ermangelt, nichts gefehlt, Sie haben Blatz genommen. Doch war wo, irgendwo ein Blatz, Bergleichbar diesem Brüderschatz, Wo auch ich Platz genommen?

Ihr fraget nicht, woher ich sen, Wir alle sind von oben; Doch singend wird der Freie frei Und darf die Brüder loben. Die Brust entlöse der Gesang! Was außen eng, was außen bang, Uns macht es nicht beklommen.

So hab' ich euch benn schon ben Dank, Den ich gedacht, erwiesen, Und euch mit Tönen rein und schlank Als Würdige gepriesen. Was bleibet übrig als ber Schall, Den wir so gerne hören, Wenn überall, allüberall Im Stillen wir uns vermehren.

### Bur Logenfeier

bei

britten Septembers 1825.

Cinteitung.

Einmal nur in unferm Leben, Bas auch fonst begegnen mag, 3st bas höchste Glid gegeben, Einmal feiert solchen Tag!

Einen Tag, ber, froh erglänzenb, Bunten Schmuds ber Racht entftelgt, Sich gefellig nun befränzenb Segensvoll zum Berge neigt.

Darum öffnet eure Pforten, Laßt Bertrauteste herein! Heute soll an allen Orten Liebe nah ber Liebe sepn!

#### Bwifdengefang.

Last fahren hin bas Allzuflüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Bergangnen lebt bas Tüchtige, Berewigt sich in schöner That. Und so gewinnt sich bas Lebendige Durch Folg' aus Folge neue Kraft; Denn die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So lös't sich jene große Frage Nach unferm zweiten Baterland; Denn das Beständige der ird'schen Tage Berbürgt uns ewigen Bestand.

#### Shlufgefang.

Num auf und laßt verlauten, Ihr brüberlich Bertrauten! Wie ihr geheim verehret, Nach außen seh's gelehret! Nicht mehr in Sälen Berhalle der Sang!

Und jubelnd übermaaßen Durchziehet neue Straffen! Wo wir ins Leere schauten, Erscheinen eble Bauten Und Kranz an Kränzen-Die Reihen entlang.

So äußeres Gebäube Berklindet innre Freude; Der Schule Raum erheitert, Zu lichtem Saal erweitert; Die Kinder scheuen Nicht Moder noch Zwang. Run in die luft'gen Raume! Ber pflanzte diefe Banme, Ihr finderfrohen Gatten? Er pflegte diefe Schatten, Und Balber umgrunen Die Higel entlang.

Die Plage zu vergessen, Das Gute zu ermessen, So aufgeregt abs treulich, So treusam wie erfreulich, Stimmet zusammen In beralichem Sang!

Wie viel Er ansgespendet, Anch weit und breit vollendet, Die Unzahl sich verbfindet, Unsäglich Glüd gegründet, Das wiederholet Das Leben entlang!

# Dem würdigen Gruderfefte.

Johanni 1830.

Funfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre find hinüber In das Ernstvergangne schon.

Doch lebendig, stets auf's neue, Thut sich edles Wirken kund, Freundesliebe, Männertreue, Und ein ewig sichrer Bund.

Ausgefä't in weiter Ferne, Nah, getrennt, ein ernstes Reich, Schimmern sie, bescheidner Sterne Leis wohlthätigem Lichte gleich.

So, die Menschheit fort zu ehren, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sehn! sest gedichte.

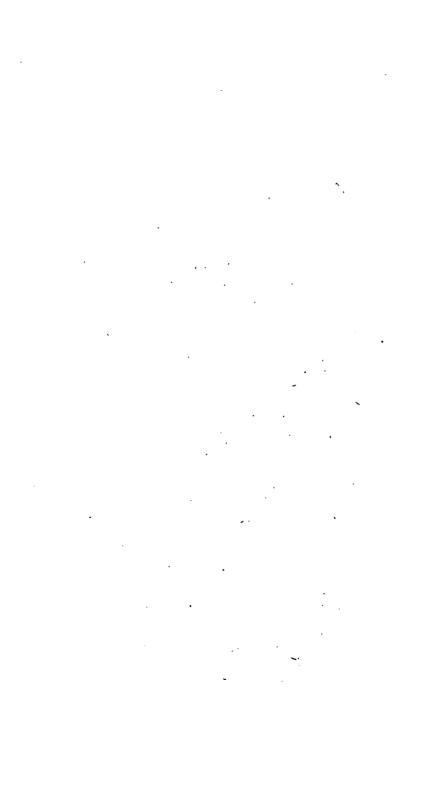

# Dem Paffavant - und Schüblerischen Grautpaare.

Die Geschwifter bes Brantigams aum 25. Juli 1774.

Er sliegt hinweg, dich zu umfangen, Und unfre Seele jauchzt ihm laut! Mit innig heißerem Berlangen Flog nie der Bräutigam zur Braut. O Schwester, willst Du länger weilen? Auf, bring' uns doppelt Ihn zurüd! Wir wollen alles mit Dir theilen, Und unser Herz und unser Glüd.

Die besten Eltern zu verlassen, Die Freunde, denen Du verschwind'st, Ist traurig; doch, um Dich zu sassen, Bedenke, was Du wiederssind'st. Dein Glück, o Freundin, wird nicht minder, Und umsers wird durch Dich vermehrt: Sieh, dich erwarten muntre Kinder, Die werthen Eltern Gott bescheert.

Komm, zu bem täglich neuen Feste, Wo warme Liebe sich ergießt, Ringsum die brilderlichen Gäste, Da eins des andern Glüd genießt. Im langgehofsten Sommerregen Reicht Gott dem früchtevollen Land Erquidung, tausenbfält'gen Segen! — Reich' Du dem Bruder Deine Hand!

Und mit der Hand ein künftig Glüde Für Ihn und Dich und und zugleich; Dann werden jede Augenblide An neuen Lebensfreuden reich. Ja, es sind wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Auge weint! Sie sehen Dich mit warmem Herzen Mit Deiner Schwester neu vereint.

Wie Freud' und Tanz Ihn Dir ergeben Und Jugendwonne Euch verknüpft: So seht einst Euer ganzes Leben Am schönen Abend hingeschlüpft! Und war das Band, das Euch verbunden, Gefühlvoll warm und heilig rein, So laßt die letzte Eurer Stunden Wie Eure erste heiter sepn! Feier ber Geburtestunde bes

# Erbpringen Carl friedrich,

ben 15. Februar 1783,

Bor vierzehn Tagen harrten wir In viefer nächt'gen Stunde, Noch zweifelhaft auf unfer Glud, Mit zugeschlofinem Munde.

Rach vierzehn Tagen kommen wir, Die Stimme zu erheben, Zu rusen: Endlich ist Er ba! Er lebt und Er wird leben!

Rach vierzehn Jahren wollen wir Dieß Ständchen wieder bringen, Zu Seiner ersten Ichnglingszeit Ein Segenslied zu fingen.

Nach vierzehnhundert Jahren wird Zwar mancher von uns fehlen, Doch foll man dann Carl Friedrich's Glück Und Güte noch erzählen.

## Requiem,

bem frohesten Manne bes Jahrhunderts,

# bem Fürften von Ligne.

Beft. ben 13. Dec. 1814.

(Fragment.)

Chor.

Alle ruhen, die gelitten, Alle ruhen, die gestritten; Aber auch, die sich ergöpten, Heiterleit im Leben schätzten, Ruh'n in Frieden; So bist du von uns geschieden.

Genius, Eenor.

Wem hoher Ahnen Geist im alten Sange Das Kinderhaupt durchschwebt, Wem früh von Waffenklange Die Erde bebt, Er wird sich nie Gesahren beugen, Und Heiterkeit, sie bleibt sein eigen. Holder Knabe, froh gesinnet, Alles seh dein Eigenthum! Zwar die brave Faust gewinnet, Doch der Geist bewährt den Ruhm.

So foll bem Ingling benn, vor allen, Der Schlachten Ruf, Der Brüfung Ruf erschallen; Wie die Alten, so die Neuen, Eisersucht wird sie entzweien. Unr voran mit Glüdogewalt! Der Besitzer wird nicht alt. Das Entfeten wie das Grauen, Das Zerstören als ein Bauen, Rur voran mit Geistsgewalt! Birbelt Baute, Trommete schallt.

. Bwei Sniphen.

Berklinge, wilber, unwillkommner Con!

Sylphe Des Aofs. . .

Und follten wir ihn nicht umgarnen? Er läßt sich vor Gefahr nicht warnen.

Anlphe ver Gefellschaft. Doch find wir liebenswürdig Paar, So liebenswürdig als Gefahr.

Erfter Snlphe.

Lode bu!

Bweiter Sylphe.

Lode bu!

Erfter Sntphe.

Zu, nur zu!

Bmeiter Sniphe.

Zu, nur zu!

Beibe.

Sieh, foon horcht ber Rriegsgenoffe,

Erfter Sylphe.

Auf bas Schmeicheln,

Ameiter Anlphe. Auf die Boffe.

Erfter'Sniphe.

Lede bu!

Bmeiter Sniphe.

Nur zu, nur zu!

Genins.

Richt nur leichtsinnig zu, nur zu! In seinem Wesen ist ein ander Wesen, Ihn hab' ich mir zum Beispiel anserlesen. Unglud bas finket, Glud es fteigt; In beiben fen er froh und leicht!

lind was wollt ihr, frohe Seelen? Sniphen.

Für die Freude nur ben Raum.

Genius.

Kann euch bas? es tann nicht fehlen, Snluben.

Lust'ges Leben, lust'ger Traum.

Genius.

Der Sonne herrlich Licht, des Aethers freier Raum, Dort wohnt das Ewige, das Wahre; Wie ernst das Leben auch gebahre, Das Menscheuglück, es ist ein Traum. Rasch knatternd schlägt ein Wetter auf dich ein; Was hilft euch eurer Thaten Lohn! Ein Ungesähr, es schmettert drein — Berwais't der Bater, todt der Sohn!

Water. Bas.

Nein, es ist fein Trost bem Tage, Der bem Bater nahm ben Gohn.

Mutter, Mit.

hemme, stille beine Klage! Er ist auch ber Mutter Sohn.

Somefter. Copran.

Den Geschwistern ift verloren, Der mit ihnen war geboren.

Gefdwifter und Bermanbte.

Und boch find wir neugeboren, Sind bem Bater wie ber Sohn.

Dater.

Nein, es bleibt fein Trost bem Tage, Der bem Bater nahm ben Sohn; Einet meiner bittern Klage Liebevollen Trauerton! Chor.

Ja, wir einen Jammerklage Mit bem Bater für ben Sohn.

Chorfahrer.

So ward es Nacht! ein unermestlich Trauern Umgiebt uns mit der Gräber Schauern, Der Morgen kommt von jenen Höhn: Wer kann dem Trost, der Freude widerstehn!

Sollten wir dich nicht umgauteln,. Denen du gehuldigt haft? Laß dich holde Bliber schauteln,. Bon der Hitte zum Balast!

Italien,

Auch mich hast du besucht; Du mußt's bedenken! Was ich vergende, Niemand kann es schenken.

> Das Weh'n der himmelsstüfte, Dem Paradiese gleich, Des Blumenselds Gediste, Das ist mein weites Reich.

> Das Leben aus bem Grabe Jahrhunderte beschließt; Das ift ber Schat, die Habe, Die man mit mir genießt.

Chor.

Sollten wir bich nicht umgauteln, Denen du gehuldigt haft? Laß dich holde Bilber schuteln, Blumenwälder und Palast!

#### Ben freunden

am 28. August 1826.

Des Menschen Tage sind verflochten, Die schönsten Güter angesochten, Es tribt sich auch ber freiste Blid; Du wandelst einsam und verdroffen, Der Tag verschwindet ungenossen In abgesondertem Geschid.

Wenn Freundesantlip dir begegnet, So bist du gleich befreit, gefegnet, Gemeinsam freust du dich der That. Ein zweiter kommt sich anzuschließen, Mitwirken will er, mitgenießen; Berdreisacht so sich Kraft und Rath.

Bon äußerm Drang unangefochten, Bleibt Freunde so in eins verflochten, Dem Tage gönnet heitern Blid! Das Beste schaffet unverdrossen! Wohlwollen unserer Zeitgenossen, Das bleibt zuletzt erprobtes Glück. Tem aus America gludlich bereichert Bieberfebrenten,

Ihrem burchlauchtigften Bruber

Berren

# Carl Bernhard;

Bergog von Sachfen - Beimar - Eifenach Sobeit,

#### die verbundenen Gruder der Loge Amalia

gu Weimar.

Am 15. Ceptember 1826.

Das Segel steigt! das Segel schwilt! Der Jüngling hat's geträumt; Nun ist des Mannes Wunsch erfüllt, Noch ist ihm nichts versäumt. So geht es in die Weite fort Durch Wellenschaum und Strauß; Kaum sieht er sich am fremden Ort, Und gleich ist er zu Haus.

Da summt es wie ein Bienenschwarm, Man baut, man trägt herein; Des Morgens war es leer und arm, Um Abends reich zu sehn. Geregelt wird der Flüsse Lauf Durch kaum bewohntes Land, Der Felsen steigt zur Wohnung auf, Als Garten blüht's im Sand. Der Reifestuft begrüßt sodam, Entschlossen und gelind, Als Bruder jeden Ehrenmann, Als Bater jedes Kind; Empfindet, wie so schön es sen Im frischen Gottesreich; Er fühlt sich mit dem Wackern frei, Und sich dem Besten gleich.

Scharfsichtig Land und Städte so Weiß er sich zu beschaun; Gesellig auch, im Tanze froh, Willsommen schönen Fraun; Den Kriegern ist er zugewöhnt, Mit Schlacht und Sieg vertrant; Und ernst und ehrenvoll ertönt Kanonendonner laut.

Er fühlt bes eblen Landes Glück, Ihm eignet er sich an, Und hat bis heute manchen Blick Hinüberwärts gethan. Dem aber seh nun, wie's auch sen, Er wohnt in unserm Schoof!

Die Erde wird durch Liebe frei,
Durch Thaten wird sie groß. Die ersten Erzeugnisse ber Stotternheimer Saline, begleitet von

# dichterischem Dialog

awijchen

## dem Gnomen, der Geognofie und der Cechnik,

überreicht jum 30. Januar 1828 mit getrostem Glück auf! E. Glenck, Salinenbirector, unterthänigst.

#### Onome.

In brauner Rapp' und Kutte tret' ich an, Wo Brunt im Licht erhellt ben weiten Plan, Unwillig, boch genöthigt, bin ich hier: Denn das, was triumphirt, gehörte mir; Ich barg es tief in schwerer Nächte Schooß, Nun liegt es flar am hellen Tage bloß, Und da es mir zu hindern nicht gesingt, So bin ich einer, der es sestlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein betrübt, Daß sie mißbrauchen, was man Gutes giebt, Bersted' ich Gold an schmaler Klüste Wand, Als Staub zerstreu' ich's breit in Fluß und Sand; Und wenn ste's bann mit Müh' und Fleiß erhascht, Wird es sogleich vergendet und vernascht, Wit vollen Händen wird es ausgestreut, Und niemand häuft den Schap für kunft'ge Zeit.

Doch hente bringt ein fühn gewandter Mann, Der gegen mich so manche Lift erfann, Als Gabe tar, was, felbst an viesem Tag, Schneeweiß gekornt, dem Fürsten gnilgen mag. So thut sie denn dem Bürger auch genug, Dem Reisenden, dem Landmann hinter'm Pflug; Und wenn sie euch das Schönste hoffen läßt, So seiert froh das allgemeine Fest!

#### Seagnofie.

Baft bu auch eble Schätze tief verftedt, Dem Menschengeift find fie bereits entbedt. Ift boch Natur in ihrem weiten Reich Sich ftets gemäß und folgerecht und gleich; Und wer bes Anduels gartes Ende balt. Der schlingt sich wohl burch's Labyrinth ber Welt. Go fdreit' ich fort burch Feld und Bergeshöhn, 3d, zaudre nicht - auf einmal bleib' ich ftehn: Dief unten fühl' ich bas ersehnte Gute, Erfahrung bleibt die beste Bunschelruthe. Bebedt ber Ralfstein bier bie Region, So ahn' ich unten Thon und Sups und Thon, Sobann auch Sanbstein; lagt ihn mächtig ruhn! Wir geben burch, wir miffen, mas wir thun. Nur immer tiefer! unten ftromt es bell, Als unfer Schönheits =, unfer Jugendquell; Es ftrömt Gewürg, bas lieblicher erquidt, Als was uns Banba's Infelgruppe schickt: Schmadhaft burchbringt es unfer täglich Brob, Es thut bem Menschen, thut bem Thiere Noth: Befundes Bolt erfranket im Entbehren; Beld ein Berbienst, es reichlich zu gewähren!

Bezeichnet nun ben weitgevierten Schacht, Und wagt euch fühn zum Abgrund tiefster Nacht: Bertraut mir, daß ich Schatz zu Schätzen häufe! Nun frisch an's Werk und muthig in die Teuse!

#### Cronik.

Rur nicht so rasch und unbedacht gethan! Mit Had' und Spaten kommt ihr kühnlich an; Wie könnt ihr euch so wunderlich behaben, Als wolltet ihr des Nachbarn Weinberg graben? Doch wenn dein Blid in solche Tiesen drang, So nute schnell, was unserer Kunst gelang!

Nicht meinem Bit ward solche Gunst bescheert, Zwei Götterschwestern haben mich belehrt: Physik voran, die jedes Element Berbinden lehrt, wie sie es erst getrennt; Das Unwägbare hat für sie Gewicht, Und aus dem Basser lockt sie Flantmenlicht, Läßt Unbegreisliches dann sichtbar senn, Durch Zauberei im Sondern, im Verein.

Doch erst zur That erregt ben tiefsten Sinn Geometrie, die Allbeherrscherin:
Sie schaut das All durch Sin Gesetz belebt;
Sie mist den Raum, und was im Raume schwebt;
Sie regelt streng die Kreise der Natur,
Hiernach die Bulse deiner Taschenuhr;
Sie öffnet geistig gränzenlosen Kreis
Der Menschenhände kümmerlichstem Fleiß.

Uns gab sie erst ben Hebel in die Hand, Dann ward es Rad und Schraube dem Berstand; Ein leiser Hauch gensigt der steten Regung, Aus Füll' und Leere bildet sie Bewegung; Bis mannichsaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kräften überschwenglich wirkt.

Bon Höh' und Breite sprach ich schon zu viel, Einsachstes Wertzeug gnüge bir zum Ziel! Den Eisenstab ergreife, ber gekrönt Mit Fall nach Fall ben harten Stein verhöhnt, Und so mit Fleiß, Genanigkeit und Glück Erbohre dir ein reichliches Geschick!

Geleistet ist's! Du bringst im britten Jahr Dem Herrn bes Lands willsommne Gabe bar.

#### Enome.

Auch ich entsage nun dem alten Erut; Bas ich verheimlicht, sen bem Bolf zu Rut!

#### Geognofie.

Und wenn ich einsam im Gebirg verweilt, hat boch mein Geist ben tiefsten Bunsch ereilt.

#### Cednik.

Bethätigt weiter glüdliche Bereitung An biefes Tages günft'ger Borbebentung!

#### Belter's fiebzigfter Geburtstag,

gefetert von

Bauenben, Dichtenben, Singenben am 11. December 1828.

#### Sauende. Cher.

Schmudt bie priesterlichen Sallen, Ebler harmonie errichtet, heut bem Manne zu gefallen, Der sein Leben euch verpflichtet.

Golo.

Waget laut und flar zu nennen Sein Bemilhen, seine Tugend; Denn ein herzlich Anextennen Ift des Alters zweite Angend.

Singende. Chor.

Füllt die wohlgeschmudten Hallen Laut mit festlichen Gefängen, Und in Chören laßt erschallen, Wie sich die Gefühle drängen.

Golo. -

Last uns fräftiglich erstärfen Des Berdienten neues Leben; Mag ein Jüngling wohl vermerken, Sich bei Zeiten zu erheben.

Dichtende. Recttativ.

Froh tret' ich ein, und wohl weiß ich zu schätzen, Bas ihr, so nah mit meinem Thun verwandt, Zu vieses Tages sestlichem Ergötzen Bon Herrlichkeit umber gebannt. Rihn darf ich mich nach seber Seite wenden, So herrlich sen, so sestlich sen der Ort; Doch bricht hervor und glänzt nach allen Enden Der Freundschaft wie der Liebe heilig Wort.

#### Bidtenbe. Arie.

Die Blumen gepflegt und gehütet, Ihm bracht' ich fie oft zum Strauß, Wie frisch man der Liebsten sie bietet, Sie nahmen sich zierlich aus. Dann erst begann es zu düften, Da hob ein frischer Flor Zu leichten Aethers Lüften In Tönen sich hervor.

Bauenbe. Colo.

Hat er uns früh gepfleget, Wir gründeten sein Haus.

Singende, Golo.

Wie er uns täglich heget, Wir füllen's freudig aus.

#### Bu Drei.

Nun erst beginnt's zu buffen, Nun hebt ein frischer Flor Zu leichten Aether's Luften In Tonen sich empor.

Dichtende. Colo.

Blit und Schlag Um klaren Tag Unterbricht Freud' und Licht.

#### Sauende.

Finsterniß und Nebelschauern Hingegeben unbewußt, Und von tiefgefühltem Trauern Nähret sich die hohe Brust. Singende.

Melodie'n, so hehr', so schone, Dringen aus ber sinn'gen Brust; Ach! es sind nur Trauertone, Bittre Klagen ob Berlust.

Dichtende. Solo. Wie wenig, wir Geschäftigen, Bermochten wir alsbann! Er weiß sich selbst zu fräftigen, Er ift, er steht ein Mann!

Er ftebt,

Singende. Er fteht,

Er ift,

Singende.

Er ift;

Aile.

Ift unfer Mann! .

Dichtende. Arie mit Chor. Was braucht es weiter! Wir fingen heiter,
So wie am Anfang,
So auch am Ende,
Daß jeder Jahrgang
Sich rein vollende!
Sein Thun und Lassen
In eins zu fassen,
Gönn' ihm das Glüd!

Sauende, Dichtende, Singende. Bu bret ober vier.

Dankbar ewig klar und helle Flöße segnenb unser Sang! Doch an solcher Freuden Schwelle Weilten wir schon allzulang.

#### Alle.

Dant = und lieb = und wonnereiche, Auserwählte treue Schaar, Schlinget eure Lorbeerzweige Dreifach um das würd'ge Haar!

## Cifchlied.

ju Belter's fiebzigftem Geburtstage.

Lasset heut am eblen Ort Ernst und Lust sich mischen, Geist an Herzen, Ton am Wort Feierlichst erfrischen! Froh genießet eurer Lage! Denn man setzt nicht alle Tage Sich zu solchen Tischen.

Ein bebeutend ernst Geschick Waltet siber's Leben; Denn es nimmt der Augenblick, Was die Jahre geben. Ist sa manches Gut zerronnen, Hat uns mehr und mehr gewonnen Männlich kihn Bestreben.

Doch an Lethe's Labetrant Darf es heut nicht fehlen! Treu Gefühl und frommer Dank Walte burch die Seelen! Lasset ew'ge Harmonieen Bald sich suchen, bald sich fliehen, Und zuletzt vermählen.

Unser Mann, er that ja so; Leb' er' brum! er lebe! Berbe seiner Säle froh, Daß er nehm' und gebe; Bie bisher, im Allerbesten, Sich ju Tag= und Jahressessen Uns zu Lieb' er strebe!

## Der Colner Mummenschang.

Faftnacht 1825.

Da bas Alter, wie wir wiffen, Richt für Thorheit helfen tann; Wär' es ein gefundner Biffen Einem heitern, alten Mann,

Daß am Rhein, dem viel beschwommnten, Mummenschaar sich zum Gefecht Rüstet gegen angekommnen Feind, zu sichern altes Recht.

Auch bem Weisen fügt behäglich Sich die Thorheit wohl zur Hand; Und so ift es gar verträglich, Benn er sich mit Euch verband.

Selbst Erasmus ging ben Spuren Der Morta scherzend nach, Mirich Hutten mit Obscuren Derbe Lanzentiele brach.

Löblich wird ein tolles Streben, Wenn es turz ist und mit Sinn; Heiterfeit zum Erbeleben Sey dem flücht'gen Rausch Gewinn!

Häufet nur an biesem Tage Kluger Thorheit Vollgewicht, Daß mit uns bie Nachwelt sage: Jahre sind ber Lieb' und Pflicht!

# Bu Chaer's Jubelfeft,

ben 14. Mai 1824.

Wer müht sich wohl im Garten bort Und mustert jedes Beet? Er pflanzt und gießt und spricht kein Wort, So schön auch alles steht. Was er gepfropft und oculiet Mit sichrer, kluger Hand, Das Bäumchen, zart, ist anspaliet Nach Ordnung und Berstand.

Doch sagt mir, was es heißen soll? Warum ist er so still? Man sieht, ihm ist der Kopf so voll, Daß er was andres will. Genug ihm wird nicht wohl dahier, Ich fürcht', er will davon; Er schreitet nach der Gartenthür' Und braußen ist er schon.

Im Felde giebt's genug zu thun, Wo der Befreite schweist; Er schaut, studirt und kann nicht ruhn, Bis es im Kopse reist. Auf einmal hat's der Biebre los, Wie er das Beste kann: Nicht ruhen soll der Erdenkloß, Am wenigsten der Mann! Der Boben rührt sich ungefäumt Im Wechsel jedes Jahr, Ein Feld so nach dem andern keimt Und reist und fruchtet baar; So fruchtet's auch von Geist zu Geist, Und nutzt von Ort zu Ort. Gewiß ihr fragt nicht, wie er heißt; Sein Name lebe fort!

# Erwiederung der feier meines fiebzigften Beburtstages.

Sah gemalt, in Gold und Ruhmen, Grauen Barts, den Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten, Derb und kräftig, hold und schicklich. Und man pries den Vater glücklich.

Sieht ber Dichter, nah und ferne Söhn' und Töchter, lichte Sterne. Sieht fie alle mobigerathen, Tuchtig, von geprüften Thaten. Freigefinnt, fich felbft beschräntenb, Immerfort bas Nachste bentenb: Thatig treu in jedem Kreife, Still beharrlich jeber Beife; Richt vom Weg, bem graben, weichenb. Und zulest bas Biel erreichenb. Bring' er Töchter nun und Göhne, Sittenreich, in holber Schöne. Bor ben Bater alles Guten, In die reinen Simmelsgluthen, Mitgenoffen ew'ger Freuden! -Das erwarten wir bescheiben.

# Der fran von Biegefar geb. von Stein,

Zwar die vierundzwanzig Ritter Ehren wir in allen Fällen; Doch auch Fräulein sind nicht bitter, Wenn sie sich dazwischen stellen.

heute laffet mich beachten Solche lieblichsten Bereine, Wenn fie bunte Reihe machten Die Ziegefar und die Steine.

Kämen sämmtlich angezogen Dieser Stämme frohe Lichter, Bürden Könige gewogen Und begrüßten sie die Dichter.

Und besonders aber Eine, Welche wir zu segnen kamen; Freunde nennen Sie die Kleine, Sie verdient gar viele Namen.

## Berrn Geheimerath von Frankenberg's Jubilaum

am 2. Januar 1815.

Hat ber Tag fich taum erneuet, Wo und Winterfreude blühet, Jebermann sich wünschend freuet, Wenn er Freund' und Gönner siehet.

Sagt, wie schon am zweiten Tage Sich ein zweites Fest entzündet? Hat vielleicht willsommne Sage Baterland und Reich gegründet?

Haben sich die Allgewalten. Endlich schöpferisch entschieden, Aufzuzeichnen, zu entsalten Allgemeinen ewigen Frieden?

Rein! — Dem Wilrbigen, dem Biebern Binden wir vollfommne Kränze, Und zu aller Art von Liebern Schlingen sich des Festes Tänze,

Selbst bas Erz erweicht sich gerne, Bundersam ihn zu verehren; Aber ihr, auch aus der Ferne, Laßt zu seinem Preise hören!

Er, nach langer Jahre Sorgen, Wo ber Boben oft gebibmet, Sieht nun Fürst und Boll geborgen, Dem er Geist und Kraft gewibmet. Die Gemahlin, längst verbunden Ihm als treulichstes Geleite, Sieht er auch, der taufend Stunden Froh gebent, an feiner Seite.

Leb' er fo, mit Imglingefräften Immer herrlich und vermögfam, In ben wichtigften Gefchäften heiter flug und weise regfam,

Und in seiner Tranten Kreise Sorgenfrei und unterhaltend, Eine Welt, nach seiner Weise, Nah und fern umber gestaltend.

# Erwiederung der feftlichen Gaben,

angelangt von Frankfurt nach Weimar, ben 28. August 1830.

Delobie. Buffet bent im chlen &reis sc. .

Bslegten wir frystallen Glas
Rasch mit Schaum zu füllen,
Und mit Maaß und ohne Maaß
Durst und Lust zu stillen;
Reicht man jest dem heitern Zecher
Silbern-, reich verzierten Becher,
Scheint es gar bedenklich.

Ward auch alt- und junger Wein Reichlich bergespendet, Wie die Fülle sich vom Main Norden zugewendet: Euren Frohstnn im Behagen Sollen wir in guten Tagen Dankbar mitgeniessen.

Werde Silber, werde Gold, Wie stad's ziemt, verehret; Bleibe guter Geist euch hold, Der im Stillen lehret: Sich an's Reine zu gewöhnen; Und im Nechten, Guten, Schönen Recht uns einzublirgern.

#### Den verehrten

# Achtzehn Frankfurter Seftfreunden

am 28. Auguft 1831.

Heitern Weinbergs Luftgewimmel, Fraun und Männer, thätig, bunt, Laut ein fröhliches Getümmel, Macht ben Schatz der Rebe kund.

Dann, der Kelter trübes Fließen Abgewartet, hellen Moft, Jahresgabe zu genießen, Hoffnungsreiche Lebenskoft.

Doch im Reller wird's bebenklich, Dem Gefäß entquillt ein Schaum, Und erstidend ziehn verfänglich Dünste durch ben duftern Raum.

Eble Kraft, in sich bewahret, Bächi't im Stillsten unvermerkt, Bis, gesteigert und bejahret, Sie bes Freundes Fest verstärkt.

Großes, redliches Bemühen Emfig still sich förbern mag; Jahre kommen, Jahre sliehen, Freudig tritt es auf zum Tag.

Rünfte so und Biffenschaften Burben ruhig-ernst genährt, Bis die ewig Musterhaften Endlich aller Welt gebort.

## Coaft zum 28. August 1820

beim atabemifden Gaffmahl auf ber Rofe.

Wo Jahr um Jahr die Jugend sich erneut, Ein frisches Alter würdige Lehre bent, Bo Fürsten reichlich hohe Mittel spenden, Was alles kann und wird sich da vollenden, Benn jeder thätig, froh, an seinem Theil! Heil jedem Einzelnen! dem Ganzen Heil!

# Coaft jum Sandtage.

Das Wohl bes Einzelnen bebenken, Im Ganzen auch bas Wohl zu lenken, Welch wilnschenswerthester Berein! Den guten Wirth beruft man zum Berather, Ein jeder seh zu Hause Vater, So wird der Filikt auch Landesvater sehn.

# An Personen.

Bufdriften und Erinnerungsblätter.

.

.

## Dem Bergog Carl Auguft,

bei beffen Befuch auf bem von Steinifchen Rittergute Rochbeig überreicht von Goethe, in ber Berfleibung eines Landmanns

(Etwa 1778.)

Es nabet fich

Durchlauchtigster!

Ein Bäuerlein bemüthiglich, Da Ihr mit Guerm Roff und Beer Bum Schloffe thut ftolgiren febr. Gebt auch mir einen gnäbigen Blid! Das ift icon Unterthanen Glud: Denn Haus und Hof und Freud' und Leib Hab' ich schon seit geraumer Zeit. · Haben Euch fofern auch lieb und gern, Wie man eben lieb bat feinen Berrn, Den man wie unfern Berr Gott nennt, Und ihn auch meistens nicht beffer tennt. Beb' Euch Gott allen guten Segen, Nur lagt Euch fenn uns angelegen; Denn wir bauerifch treues Blut Sind boch immer Euer bestes But, Und könnt Euch mehr an uns erfrenn Als an Bferben und Stuterei'n.

Dieß reich' ich Euch im fremden Land, Bliebe Guch übrigens gern unbefannt.

Bieht ein und nehmet Speif' und Rraft Im Zauberschlof in ber Nachbarfchaft, Wo eine gute Fee regiert, Die einen golbnen Scepter führt, Und um fich eine fleine Welt Dit holbem Blid beifammen halt.

Geb. Simpel.



## An den Bergog Carl August.

Abschieb

im Ramen ber Engelhäufer Bauerinnen.

1786.

Ift es benn mahr, mas man gefagt? -Dem lieben himmel fen's geflagt! -Berläffest Du bie Königestabt, Die Dir so viel zu banken hat? Denn bis zu uns nach Engelhaus Erichallet lang Dein Ruhm beraus, Dafe Deine Freundlichkeit und Gnab' Allen breifach gefegnet bas Bab: Denn nicht ber Bole freut sich Dein, Es freut sich nicht ber Jub' allein; Es freut fich Dein auch jeder Chrift. Dag Du fo milb gewesen bift. Und wer bas nicht erkennen wollt'. Für einen Beiben gelten follt'. Doch die nach Dir am meisten schaun. Sind gewiß alle ichone Frau'n, Die Du, o ebler Brunnengaft! Löblich und fein gewartet haft; Die beiffen alle mit Berbruf. Auf's Muß als eine barte Ruft. Es scheinet ibnen alles alt. Das Thal zu weit, ber Sprudel talt; Ein Strom aus ihren Angen quillt, Der ärger ale bie Tepel schwillt;

Und flöß' ber Strom ben Berg binauf, Er bielte Dich im Reifen auf. In beren Namen fteben wir, Bon Engelbaus bie Nymphen, bier, Und wünschen Dir jur fruben Beit Bon allen Beiligen bas Beleit. So viel Ranonenschiffe geschwind Bor'm Elephanten gefallen find, So manchen Fall G.... p erzählt Und feuscher Frauen Ohren quaft, So manche Collatichen man früh und fpat Bei bem Churfürsten gebaden bat, So vielen Segen nimm mit fort Bon bem beilfamen schönen Ort; Und wie vom heißen Sprudeltrieb Dir niemals mas im Leibe blieb, So lag in Deines Bergens Schrein Die Freunde besto fester fen!

Bueignung

a n

## Pringeffin Caroline von Sachfen - Weimar - Cifenach

(fpater vermablte Erbgrofbergogin wen Dedlenburg . Schwerin).

October 1807.

Diefes Stammbuch, wie man's auch nimmt, Bar eigentlich für 'nen Studenten bestimmt, Der es, auf akademischen Pfaden; Sich wählen solls' aus Hertel's Laden; Bie ich's denn auch — nicht guter Ding' — Aus der hübschen Frau Hertel Hand empfing.

Denn guter Dinge konnt' ich nicht sehn: Bir waren schon in den October hinein, Und Preußische Schaaren allzumal Zertrappelten uns Berg und Thal, Und damals war noch nichts verloren.

Ich fraute mir aber hinter ben Ohren Und setzte mich, wie vor alter Zeit, Wieder an des Thales Wirklichleit, Und wollte kühnlich mich erdreisten, An der Saale das auch zu leisten, Was an der Tepel ich trieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel.

1

Kaum hatt' ich aber ein paar Pappeln gezeichnet. Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach die Studssuth auf einmal herein: Es hätte nicht können schlimmer sehn. Wie aber nach bem jüngsten Gericht, Was vorgeschah, auch wieder geschicht, Und über Wossen und unter Flammen Freunde und Feinde kommen zusammen, Und überall im höchsten Chor Jeder Heilige, nach wie vor, Hebt und trägt sein Marterinstrument, Woran man ihn allein ersennt: So werd' ich auch wohl in Abrahani's Schooß Bleistift und Binsel nicht werden los; Bei vielet Lust nnd wenig Gaben Werd' ich doch nur gekrizelt haben.

Doch seh bem allen, wie es seh, Kein Blatt im Buch ist überlei, Auf beiden Seiten manche beschrieben Und so nichts weiter übrig blieben, Als daß Du glaubst, das viele Papier, Was auch drauf stehe, gehöre Dir. Und tazu hast Du Jug und Macht, Immer war Dein dabei gedacht.
So steht Dein Bild auch klar und glatt In unserm Herzen auf jedem Blatt, Und Liebe bleibt zu unserm Gewinn Ein begrer Zeichner als ich bin.

#### 3hro Raiferlichen Sobeit

# der frau Erbgroßherzogin von Sachfen - Weimar - Gifenach.

Bu würdiger Umgebung Deines Bilbes, Bie es mir immerfort im Geifte waltet, Bahlt' ich in Tagen, wo ber Frühling schaltet, Des Gartens Blumen, Blumen bes Gefitbes.

Dann schien ber Rand bes Achilleischen Schildes, So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, würd' ein Burpurteppich umgefaltet, Darauf gefä't der Sterne bleudend Mildes.

Run aber wird ein zierlich heft geschmücket, Ein treuer Diener widmet's Deiner Hoheit, Und Du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie fprech' ich aus, wie sehr mich bas beglücket! Jest fühl' ich erst in neubelebter Frobheit: Die schönsten Kränze winden Lieb' und Treue.

## Derfeiben jum Geburtstage

am 16. Februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elsenbein erblidt, . Und was noch sonst von Stoff die edle Kunst beschidt, Der denkt: Wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles nugestalten, In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unser Liebe zu extsakten!

> Die Blumen, in ben Wintertagen, Berfammeln froh sich hier zu Sauf, Mit heitern Bliden uns zu sagen: An Ihrem Fest blüht alles auf.

# Dem 30. Januar 1814,

bem Geburtstage ber Großherzogin Louife. (Bei Anwefenheit ber Kalierin Gifabeth, Gemahlin Alexander's I.)

Bon Often will bas holbe Licht Nun glänzend uns vereinen, Und schönre Stunden fänd' es nicht Als biesem Tag zu scheinen.

Borfiber führt ein herrliches Geschick Erhabne Helben, hochverehrte Frauen; Run sessell uns bes heut'gen Tages Glück, Als Bleibende Dich unter uns zu schauen.

Soll auch bas Wort sich bören lassen? Der Tag ist schön, ber Ranm ist klein; So mag die Inschrift turz sich fassen: Ein Herz wie alle, sie sind Dein.

## Bum 2. februar 1824,

bem Geburtstage bes Erbgroßherzoge Carl Friedrich. 5

Man-ist gewohnt, daß an den höchsten Tagen Zum Herrscherthum sich alle Böllerschaften Nach eigner Weise zuversichtlich wagen, Mag seltsam auch der Schmud an ihnen haften; Wie denn das Aenstre sen von Belz und Kragen, Man sieht hindurch die innern Eigenschaften: hier bringt nun ein Corsar, zum Schein verwegen, Einsiedlerischer Zelle stillen Segen.

# Ihra Raiferlichen Sobeit Groffürstin Alexandra. 6

Der Frühling grünte zeitig, blühte froh Narciss und Tulpe, dann die Rose so; Auch Früchte reisten mit gedrängtem Segen Der nah = und nähern Sonnengluth entgegen; Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit Und schmeichelten der tiessten Einsamkeit. Da stellte sich dem Pocherstaunten dar Ein hehrer Fürst und Ingend Baar um Baar, So gut als lieb, ehrwürdig und ersreulich; Der innre Sinn bewahret sie getreulich, In Frühlings =, Sommer =, Herbst = und Wintertagen Die holden Bilder auf und ab zu tragen. So kann er dann, bei solcher Sterne Schein, Auch wenn er wollte, niemals einsam sehn.

# Dem Großherzog Carl August

am Beibnachtsabenb 1822.

mit einer Sammfung Gebichte auf bie Grunbung ber neuen Burgerfdule. 7

Bäume leuchtend, Bäume blenbend, lleberall das Süße spendend,
In dem Glanze sich bewegend,
Alt = und junges Herz erregend —
Solch ein Fest ist uns bescheeret,
Mancher Gaben Schmud verehret;
Staunend schann wir auf und nieder,
hin und her und immer wieder.

Aber, Fürst, wenn Dir's begegnet, Und ein Abend so Dich segnet, Daß als Lichter, daß als Flammen Bor Dir glänzten allzusammen Alles, was du ausgerichtet, Alle, die Du Dir verpflichtet: Mit erhöhten Geistesblicken Fühltest herrliches Entzücken.

## Demfelben

jum neuen Jahre 1828,

Fehlt der Gabe gleich das Neue, Sen das Alte nicht veraltet, Wie Berehrung, Lieb' und Treue Immer frisch im Busen waltet.

Sen auch noch so viel bezeichnet, Bas man fürchtet, was begehrt, Rur weil es bem Dank sich eignet, Ist das Leben schätzenswerth.

#### 3bro Bobeit

# der Pringeffin Marie von Sachfen - Weimar - Gifenach.

Mit Raphael's Gartnerin.

Bum 3. Februar 1820.

Sanfted Bild bem sanften Bilde Unster Fürstin widmet sich; Solche Anhe, solche Milde Immersort umschwebe Dich!

Denn ein änsterlich Zerstreuen, Das sich in sich selbst zerschellt, Fordert inneres Erneuen, Das den Sinn zusammenhält.

Ans bem bunten Weltbeginnen Bende Deinen holben Blid, So vertrauenvoll nach innen, Wie auf's heilige Bild zurud.

#### Ihro Hoheit

# der Pringeffin Angufte non Sachsen - Weimar - Gifenach.

Mit Elgheimer's Morgen.

Aurora, jum 30. Geptember 1820.

Alle Bappeln, hoch in Lüften, Jeder Strauch in seinen Düsten, Alle sehn sich nach Dir um; Berge schauen bort herüber, Leuchten schön und jauchzten lieber; Doch der schöne Tag ift stumm.

Luftschalmeien will man hören, Flöten, Hörner und von Chören Alles, was nur Freude regt. Selbst an seiner strengen Kette Springt das Freundchen um die Wette Immer hin und her bewegt.

Und so täuschen wir die Ferne, Segnen alle holden Sterne, Die mit Gaben Dich geschmuckt. Neue Freude, neue Lieber Grüßen Dich! erscheine wieder! Denn der neue Frühling blickt.

## Giner hohen Reisenden.

(Churpringeffin Auguste von Beffen.)

Carlebab, im Juli 1806.

Wohin Du trittst, wird uns verklärte Stunde, Dir leuchtet Klarheit frisch vom Angesicht, Bom Auge Gutheit, Lieblichleit vom Munde, Aus Wolken dringt ein reines Himmelslicht. Der Ungeheuer Schwarm im hintergrunde, Er drängt, er droht, jedoch erschreckt Dich nicht, Wie Du mit Freiheit unbefangen schreitest, Das herz erhebst und jeden Geist erweitest.

So wandelst Du, Dein Ebenbild zu schauen, Das majestätisch uns von oben blickt, Der Mitter Urbild, Königin der Frauen, Ein Wunderpinsel hat sie ausgedrückt. Ihr beugt ein Mann, mit liebevollem Grauen, Ein Weib die Knie', in Denuth still entzückt; Du aber kommst, ihr Deine Hand zu reichen, Als wärest Du zu Haus bei Deines Gleichen.

Doch schreite weiter, was auch hier sich finde, Zum Lande hin, bem boch kein andres gleicht, Wo uns Natur befreit, wie Kunst auch binde, Der Geist sich stählt, wenn sich das Herz erweicht, Bor stillem Schann so Zeit = als Bollsgewinde Zum Abgrund wallt, zur Himmelshöhe steigt: Dorthin gehörst Du, die Du schaffend strebest, Die Trilmmer herstellst, Tobtes nen belebest. Führ' uns indeß durch blumenreiche Matten, Am breiten Fluß durch's wohlbekannte Thal, Bo Reben sich um Sonnenhügel gatten, Der Fels Dich schült vor mächt'gem Sonnenstrahl: Genieße froh der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig würd'ges Mahl, Und hier und dort vergönn', an Deinen Bliden, An Deinem Wort uns ewig zu entzüden!

## An Bacharia.

Schon wälzen schnelle Räber raffelnb sich und tragen Dich von bem unbeklagten Ort, Und angekettet fest an Deinen Wagen, Die Freuden mit Dir fort.

Du bist uns taum entwichen, und schwermuthig ziehen Aus dumpfen Höhlen (denn dahin Flohn sie bei Deiner Ankunst, wie vor'm Glühen Der Sonne Nebel sliehn)

Berdruß und Langeweile. Wie die Stymphaliden Umschwärmen sie den Tisch und sprühn Bon ihren Fittigen Gift unserm Frieden Auf alle Speisen hin.

Wo ift, sie zu verscheuchen, unser gut'ger Retter, Der Benus vielgeliebter Gobn, Apollens Liebling, Liebling aller Götter! Lebt er? ist er entflohn?

O gab' er mir die Stärke, seine macht'ge Leier Bu schlagen, die Apoll ihm gab! Ich rührte sie, dann flöhn die Ungeheuer Erschreckt zur Höll' hinab.

D leih' mir, Sohn der Maja, deiner Fersen Schwingen, Die du sonst Sterblichen geliehn! Die reißen mich aus diesem Elend, bringen Mich zu der Ocker hin; Dann folg' ich unerwartet ihm am Fluffe, Allein, so wenig ftaunet er, Als ging' ihm, angeheftet seinem Fuße, Sein Schatten hinterher.

Bon ihm bann unzertrennlich wärint ben jungen Bufen Der Glanz, ber glorreich ihn umgiebt; Er liebet mich; bann lieben mich bie Mufen, Weil mich ihr Liebling liebt.

## An Mademoifelle Wefer zu Leipzig.

Frantfurt am 6. November 1768.

#### Mamfell!

So launisch, wie ein Kind, das zahnt, Bald schilchtern, wie ein Kausmann, den man mahnt, Bald still, wie ein Hoppochondrist, Und sittig, wie ein Mennonist, Und solgsam, wie ein Mennonist, Und solgsam, wie ein Bräutigam, Bald lustig, wie ein Bräutigam, Leb' ich, und bin halb krank und halb gesund, Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halse wund; Sehr misvergnügt, daß meine Lunge Nicht so viel Athem reicht, als meine Zunge Zu manchen Zeiten braucht, wenn sie mit Stolz erzählt, Was ich bei Euch gehabt, und was mir jest hier fehlt.

Da sucht man nun mit Macht mir neues Leben Und neuen Muth und neue Kraft zu geben; Drum reichet mir mein Doctor Medicinä Extracte aus der Corter Chinä, Die junger Herrn erschlaffte Nerven An Augen, Fuß und Hand Aufs neue stärken, den Berstand Und das Gedächtniß schärfen.

Besonders ist er drauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen, Bas Unordnung so schlimm gemacht, Und heißt mich meinen Willen zwingen: "Bei Tag und sonderlich bei Nacht Nur an nichts Reizendes gedacht!"

Beld ein Befehl für einen Zeichnergeift, Den jeber Reig bis jum Entguden reift! Des Boucher's Mabchen nimmt er mir Aus meiner Stube, banat bafür Mir eine abgelebte Frau. Mit riefigem Gesicht, mit balbgerbrochnem Babne, Bom fleifig talten Gerhard Dow An meine Wand, langweilige Tisane Sett er mir fatt bes Beine bazu. D fage Du. Rann man was Traurigers erfahren? An Körper alt und jung an Jahren, Halb fiech und halb gefund zu feyn? Das giebt fo melanchol'sche Laune, Und ibre Bein Burd' ich nicht los, und batt' ich feche Alraune. Bas nütte mir ber gangen Erbe Gelb?. Rein franker Menich genießt Die Welt.

Und bennoch wollt' ich gar nicht klagen (Denn ich bin schon im Leiben sehr gelibt) Hätt' ich nur das, was uns die Plagen, Die Last der Krankheit zu ertragen, Mehr Kraft als selbst die Tugend giebt, Berkkrzung grauer Regenstunden, Balsam'sches Pflaster aller Wunden: Gesellschaftsgeister, die man liebt.

Zwar hab' ich hier an meiner Seite Beständig rechte gute Leute, Die mit mir leiden, wenn ich leide, Sie sorgen mir für manche Freude, Es sehlt mir nur an mir, um recht beglückt zu sehn; Und dennoch kenn' ich niemand, der die Bein Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh Mit einem Blid der Seele schenkt, wie Du. Ich kam zu Dir, ein Tobter aus bem Grabe;
Pen bald ein zweiter Tob zum zweitenmal begräbt;
Und wem er nur einmal recht nah um's Hampt geschwebt,
Der bebt
Bei der Erinnerung gewiß, so lang er lebt.
Ich weiß, wie ich gezittert habe.;
Doch machtest Du mit Deiner süßen Gabe
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe,
Erzähltest mir, wie schön, wie kummerfrei,
Wie gut, wie süß Dein selig Leben seh,
Wit einem Ton von solcher Schmeichelei,
Daß ich, was mir das Elend jemals randte,
Weil Du's besaß'st, selbst zu besitzen glaubte.
Zufrieden reist' ich fort, und was noch mehr ist, froh,
Und ganz war meine Reise so.

Ich kam hieher, und fand das Frauenzimmer Ein bischen — ja man sagt's nicht gern — wie immer; G'nug! dis hieher hat keine mich gerührt.
Iwar sag' ich nicht, was einst herr Schiebler Bon Hamburg's Schönen prädicirt,
Doch din ich auch ein starker Grübler,
Seitdem Ihr Mädchen mich verführt,
Die ich wohl schwerlich se vergesse;
Und da begreif'st Du wohl, daß jede leicht verliert,
Die ich nach Euerm Maaßtab messe.
Du lieber Gott! an Munterkeit ist hie,
An Einsicht und an Wig Dir keine einz'ge gleich,
Und Deiner Stimme Harmonie,
Wie käme die herans in's Reich!

So ein Gelpräch, wie unsers war im Garten, Und in der Loge noch, mit diesem seltnen Zug, So aufgeweckt und doch so klug, Ja darauf kann ich warten! Bin ich bei Mädchen laumisch froh, So sehn sie sittenrichteisch strässlich; Da heist's: Der Herr ist wohl aus Bergamo? Sie sagen's nicht einmal so hösslich. Beigt man Berstand, so ist auch das nicht recht; Denn will sich einer nicht bequemen, Des Grandison's ergebner Knecht Zu sehn, und alles blindlings unzunehmen, Was der Dictator spricht, Den lacht man aus, den hört man nicht.

Wie seyd Ihr nicht so gut, so Such zu bessern willig, Auf eigne Fehler streng und gegen fremde billig! Und zum Gefallen unbemüht, Ist niemand, den Ihr nicht gewönnet. Ah, man ist Euer Freund, so wenig man Such kennet, Man liebt Such, eh' man sich's versieht. Mit einem Mädchen hier zu Lande Ist's aber ein langweilig Spiel; Zur Freundschaft sehlt's ihr am Verstande, Zur Liebe sehlt's ihr am Gefühl.

Drauf ging ich ganz gewiß, hätt' ich nicht so viele Laune, Bräch' ich mir nicht gar manche Lust vom Zaune, Lacht' ich nicht da, wo keine Seele lacht, Und dächt' ich nicht, daß Ihr schon ost an mich gedacht. Ia, deuken müßt Ihr ost an mich, das sage Ich Euch, besonders an dem Tage, Wenn Ihr ans Euerm Landgut sepd, Dem Ort, der mir so manche Plage Gemacht, dem Ort, der mich so sehr erfreut. Doch Du verstehst mich nicht, ich will es Dir erkären, Ich weiß doch, Du verzeihst es mir:
Die Lieder, die ich Dir gegeben, die gehören Als wahres Sigenthum dem schönen Ort und Dir.

Wenn mich mein böses Mädchen plagte, Wenn der Berdruß mich aus den Mauern jagte, War ich verwegen g'nug und wagte Dich aufzusuchen, eh' es tagte, Anf Deinen Feldern, die Du liebst, Die Du mir oft so schön beschriebst.

Da ging ich nun in Deinem Baradiese, In jedem Holz, auf jeder Wiese, Am Fluß, am Bach, das hoffende Gesicht Bom Worgenstrahl geschmückt, und sucht' und — sand Dich nicht.

Dann schlug. ich, angereigt von lannischem Berdruffe, Den armen Frosch am sonnbestrahlten Flusse, Dann jagt' ich rings umher und fing Bald einen Reim, bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim und mancher Schmetterling Entging Der ausgestreckten Hand, die mitten In ihrem Haschen stille stand, Wenn aus dem Wald von Stimmen oder Tritten Den Schall mein lauschend Ohr empfand.

Am Tage sang ich viese Lieber, Am Abend ging ich wieder heim, Nahm meine Feder, schrieb sie nieder, Den guten und den schlechten Reim. Oft kehrt' ich noch mit immer schlechterm Glücke Auf die fatale Flur zurücke, Bis mir zuletzt das günstige Geschicke Noch einen Tag, den ich nicht hoffte, gab. Doch ich genoß sie kaum, die süßen letzten Stunden, Sie waren gar zu nah am Grah. Ich sage nicht, was ich empfunden; Denn mein prosaisches Gedicht Stimmt diesesmal sehr zur Empfindung nicht. Du hast die Lieber nun und, zur Belohnung Für alles, was ich sür Dich litt,
Besuchst Du Deine selze Wohnung,
So nimm sie mit,
Und sing' sie manchmal an den Orten
Mit Lust, wo ich aus Schmerz sie sang;
Dann dent an mich und sage: Dorten
Am Flusse wartete er lang,
Der Arme, der so oft mit ungewognem Glücke
Die schönen Felder sühllos sah!
Käm' er in diesem Augenblicke —
Eh' nun, jest wär' ich da.

Jett, dächt' ich nun, wär's hohe Zeit zum Schließen; Denn wenn man so zwei Bogen Reime schreibt,
Da wollen sie zusetzt nicht fließen.
Doch warte nur, wenn mich die Laune treibt,
Und Deine Gunst mir sonst versichert bleibt,
So schreib' ich Dir noch manchen Brief wie biesen.
Willst Du mir die Geschwister grüßen,
So schließe Richtern auch mit ein.
Leb' wohl! Und wird das Glück Dein Freund beständig sepu,
Wie ich, so wirst du stets des schönsten Glücks genießen.

#### Auf einen Saum

in bem Balbden bei Sefenheim.

Dem Himmel wacht entgegen Der Baum, bet Erbe Stolz! Ihr Wetter, Stürm' und Regen, Berschont bas heil'ge Holz! Und soll ein Name verberben, So nehmt die obern in Acht! Es mag der Dichter sterben, Der diesen Reim gemacht.

#### friederike.

Best fühlt ber Engel, was ich fühle, Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele, Und ste ist nun von Herzen mein. Du gabst mir, Schickfal, diese Freude, Nun laß mich morgen sehn wie heute, Und lehr' mich, ihrer würdig seyn!

## Mady Befenheim.

Ich tomme bald, ihr goldnen Rinder! Bergebens fpetret uns ber Winter In unfre warmen Stuben ein.

Bir wollen uns jum Feuer setzen, Und tausenbfältig uns ergöpen, Uns lieben wie die Engelein.

Wir wollen fleine Kränzchen winden, Wir wollen fleine Sträußchen binden, Wir wollen fleine Kinder sehn.

## Meber Cifch.

Nun sitzt ber Ritter an bem Ort, Den ihr ihm nanntet, lieben Kinder. Sein Pferd ging ziemlich langsam fort, Und seine Seele nicht geschwinder.

Da site' ich nun vergnügt bei Tisch, Und endige mein Abentheuer Mit einem Baar gesottner Eier Und einem Stüd gebadnen Fisch.

Die Nacht war wahrlich ziemlich büster, Mein Falber stolperte wie blind; Und doch fand ich den Weg so gut, als ihn der Küster Des Sonntags früh zur Kirche sind't.

## Stammbuch Johann Peter Rennier's

von Frantfurt am Main.

1680.

"Wer etwas bierin will machen laffen, Den bitte, Unzucht brauß zu laffen."

Ein theures Bildlein fiehft bu bier. Boll Bergament und weiß Bapier, Das mobl schon an die bunbert Jahr Bum Stammbuch eingeweihet war. Brädestination ist ein Wunderding -Wie es bem lieben Buchlein ging. So ging es auch, wie's jeber schaut, Dem Rönig von Garbo feiner Braut. Davon ich die Historiam hier nicht ergabl' aus Sitt' und Scham, Bie folches auf bem vor'gen Blatt Berr Remier fich ansgebeten bat. Möcht' er wohl vorgesehen baben, Bas brüber tämen-für feine Anaben. G'nug er bas Buch für gutes Gelb Für feine Freunde weiß bestellt. Drei, vier Blätter, Die find beschrieben! -Die andern find auch weiß geblieben. hat fie bas Geschick mir zugebacht. Nach Erbschaftsmoder und langer Nacht, Bog es endlich ber Jungfrauen Flor Aus Schutt und Stanb und Graus bervor, Und gab es mir und schenkt' es mir, Als wohlbefannt wegen viel Gefchmier,

Dak ich Bavier und Bergament Erfüllt' mit Werten meiner Banb'; Dazu bei Schnee und Winternacht Der Anfang alfobalb gemacht, Da wir wohl hinter'm Ofen fagen, Boreborfer Aepfel weiblich fragen. Rugegen mar bie Jungfrau lieb, Bon Bost und Rirch' zwei große Dieb, Daburch Weibung nicht gering Ihre rechte Burbigfeit empfing, Da es nach Chrift Gin taufend Jahr Siebenhundert und vier und siebzig war, Awei Tage nach Martini Tag. Abende mit bem achten Glodenschlag. Frankfurt am Main, bes Bites Flor, Richt weit vom Efchenheimer Thor, Finbest bas Saus nach bem ABC. hundert fieben und funfzig Lit. D. Und biermit mach' ich ben Beschluß. Bab' freilich alles nicht beschrieben, Genug, was wir zusammen trieben . War nicht Actus continuus

Den Abend brauf, nach Schrittschuhfahrt, Mit Jungfräusein von ebler Art, Staatslirschentort, gemeinem Bier, Den Abend zugebracht allhier, Und Aeugelein und Lichter Glanz, Kam, Sitha, Hannemann und sein Schwanz.

#### Goethe an Gotter

bei Ueberfenbung feines Got von Berlichingen.

Schicke dir hier den alten Gögen, Magst ihn nun zu Deinen Heiligen seben, Oder magst ihn in die Zahl Der Ungeblätterten stellen zumal. Hab's geschrieben in guter Zeit, Tag's, Abends und Nachtsherrlichkeit; Und sind' nicht halb die Freude mehr, Da nun gedruckt ist ein ganzes Heer. Find', daß es wie mit den Kindern ist, Bei denen doch immer die schönste Frist Bleibt, wenn man in der schönen Nacht

Mögt Euch nun auch ergöten bran. So habt Ihr boppelt wohlgethan. Laffift, wie ich bore, auch allba Agiren, tragiren Romöbia, Bor Stadt und Land, vor Sof und Berrn: Die fab'n bas Trauerstück wohl gern. So fuch' Dir benn in Deinem Baus Einen recht tuchtigen Bengel aus, Dem gieb bie Roll' von meinem Bos. In Banger, Blechbaub' und Geschwät. Dann nimm ben Beisling vor Dich bin, Mit breitem Rragen, folgem Rinn, Mit Spada wohl nach Spanier Art, Dit Beitnaslöchern, Stütleinbart, Und fet ein Kalicher an ben Frauen, Läft fich aulett vergiftet schauen.

Und bring', da hast Du meinen Dant, Mich vor die Beiblein ohn' Gestant. Mußt all die garstigen Wörter lindern, Aus Sch-terl Schurt, aus — mach' Hintern; Und gleich' das alles so fortan, Wie Du schon ehmals wohl gethan.

#### Gotter an Goethe.

Ich schon bis an ben neunten Tag Am Röthlein frank barnieber lag, Bobei von Beiblein jung und zart, Bie Beiblingen gewartet ward — Als mir bein Götz zu Händen kam; Den alsobald ein Mägblein nahm, Und mir's, weil selbst nicht lesen sollt', Mit süßer Stimm' vorlesen wollt'.

Als aber tanm das Wert begann, Sie wider einen Sch-terl rann, Und murbe flugs wie Scharlach roth; Drob ich mich lachen that halbtobt. Sie ließ fich brum nicht fcreden ab, Marien ein gutes Beugniß gab, Auch Götens Sausfrau liebgewann, Die ihrem rauben' Bangermann Stets unbebingt Beborfam weif't, Bas man an Luther's Rath' nicht preif't. Die Abelbeid nicht tonnt' ausstehn, Doch Georgen gern batt' leben febn; Auch Weislingen ein beffer Enb' Mus Chriftenliebe batt' gegonnt. Den Gögen nicht genug verftanb, Ihn etwas Donquirotifch fand;

Dafür soll sie verurtheilt sepn, Des Herrn Jacobi's Liebelein Und Köbler's frommes Judenkind Stracks herzubeten für ihre Sünd'.

Db aber nun gleich gefonnen mar'. Den Bog zu fpielen zu Deiner Ehr', Auch einen Bub, ber ruftig ift, Bon Schweizerblut, für Götzen wüßt', So thut mir's boch im Ropf 'rumgehn, Wie ich die Thäler und die Sohn, Die Wälber, Wiefen und Moraft! Die Warten und bie Schlöffer feft, Und Bamberg's Bifchofe Zimmer fein, Und bes Thurmwärters Gärtlein flein Soll nehmen ber und fo ftaffiren, Das Hocuspocus all' changiren. Auch möchte wohl wem grau'n, daß nicht Der Reiter feine Noth verricht', Und Göt, bem Feind jur Schur und Graus, Stred' feinen - jum Fenfter 'naus.

Das Weibsvolf hier ganz störrisch ist, Weil's Tag und Nacht Französisch liest; Das Mannsvolf, in Paris gewest, Nur das Theatrum hält sür's best', Wo alles züchtiglich geschicht Und alles in Sentenzen spricht. Drum laß Dir nur die Lust vergehn, Bei ihnen in der Gnad' zu stehn. Nimm dann mit meinem Dank vorlieb. Was Dich den Götz zu schreiben trieb, Das zwickt' anch mich so lange, dis Ich mich vom Bösen blenden ließ.

Da hast Du vie Epistel mein; Sollt's was für Deine Mäbel sehn, So srente boppelt mich ver Spaß. Ich liebe Dich ohn' Unterlaß. Du nächstens im Mercurius Birst sinden was von meiner Mus', Und freut' mich recht von Herzens Grund, Benn Dir der Dreck gesallen kunnt'. Schick mir dassit den Doctor Faust, Sobald dein Kopf ihn ausgebranst.

## An Schloffer,

ale biefer in Lateinischen Berfen bem Dichter für ein Gemalbe gebantt batte.

1776.

Du, dem die Musen von den Actenstöden Die Rosenhände willig streden, Der zweener Herren Diener ist, Die ärger Feinde sind als Mammonas und Christ, Den Weg zum Richter selbst mit Blumen Dir bestreust, Dem Winter Lieblichkeit und Dichtersreude leihst, Rein Wunder, daß auch Deine Gunst Zu mednem Bortheil vießmal schwärmet, Das slache Denkmal unserer Kunst Mit freundlicher Empsindung wärmet. Laß es an Deiner Seite stehn! Schenk ihm, auch unverdient, die Shre! Und mögest Du an dem Versuche sehn, Was ich gern Dir und Deinen Musen wäre!

# Råth fel.

Biel Männer sind hoch zu verehren, Wohlthätige durch Wert mid Lehren: Doch wer uns zu erstatten wagt, Was die Natur uns ganz versagt, Den darf ich wohl den größten nennen. Ich deute doch, ihr milit ihn kennen?

# Den Brillingsfreunden von Coln,

mit einem Bilbniffe.

Der Abgebilbete Bergleicht sich billig Heil'gem Dreitonige, Dieweil er willig Dem Stern, ber oftenber Wahrhaft erschienen, Auf allen Wegen war Bereit zu bienen.

Der Bildner gleichenfalls Bergleicht sich eben Dem Reiter, ber ben Pals Darangegeben, Bie Demmelink auch gethan, Ein Held geworden Durch seine Mannestraft, Ritter vom Orden.

Darum zusammen sie Euch nun verehren, Die zum Bergangenen Muthig sich kehren, Stein, Heil'ge, Sammt und Gold, Männiglich strebend, Und altem Tage hold, Fröhlich belebend.

#### An Aranins.

Carlebas, 1807.

Himmel ach! so ruft man aus, Wenn's uns schlecht geworben. Himmel will verbienen fich Pfaff und Ritterorben.

Ihren Himmel finden viel In dem Weltgetfimmel; Jugend unter Tanz und Spiel Meint, sie ses im Himmel.

Doch von bem Claviere tönt Ganz ein andrer Himmel; Alle Morgen griff' ich ihn, Ridt er mir vom Schimmel.

## An Cifchbein.

Erst ein Deutscher, bann ein Schweizer, Dann ein Berg- und Thal-Durchkreuzer, Römer, bann Napolitaner, Philosoph und doch kein Aner, Dichter, fruchtbar aller Orten, Bald mit Zeichen, bald mit Worten, Bald mit Zeichen, bald mit Worten, Immer bleibest Du berselbe Bon der Tiber bis zur Sibe! Slüd und Heil, so wie Du strebest! Leben, so wie Du belebest! So genieße! laß genießen! Bis die Nymphen Dich begrüßen, Die sich in der Ime baden, Und auf's freundlichste Dich laden.

#### An benfelben,

Alles, was Du benkft und stunft, Was Du ber Natur und Kunst Mit Empfindung abgewinnest, Druckst Dn aus durch Musengaust. Farbe ber! Dein Meisterwille Schaffs ein sichtliches Gebicht; Doch, bescheiben in der Fälle, Du verschmähst die Worte nicht.

#### An denfelben.

Für das Gute, für das Schöne, Das Du uns so reichlich sendest, Möge jegliche Camöne Freude spenden, wie Du spendest! Möge Dir, im nord'schen Trüben, Aller Guten, aller Lieben Reine Reigung so bereiten, Ueberall Dich zu begleiten Mit des Umgangs trauter Wonne, Wie im heitern Land der Sonne!

#### An : denfelben.

Statt den Menschen in den Thieren
. Bu verlieren,
Findest Du ihn kar darin,
Und belebst, als wahrer Dichter,
Schaf und säuisches Gelichter
Mit Gestinnung wie mit Sinn.
Auch der Esel kommt zu Ehren
Und paht uns weise Lehren.
Das, was Bilsson nur begonnen,
Kommt durch Tischbein an die Sonnen.

#### Stammbucheweihe.

Muntre Garten lieb' ich mir, Biele Blumen brinne, Und Du haft so einen hier, Mert' ich mohl, im Sinne.

Mögen Bünfche fitr Dein Glick Laufenbfach erscheinen! Gruße fie mit heiterm Blick, Und voran die meinen!

# Ber liebenden Vergestichen,

jum Geburtetage.

Dem schönen Tag set es geschrieben! Oft glanze Dir sein heitres Licht! Und hörest Du nicht auf zu lieben, Doch bitten wir: Bergiß uns nicht!

## Mit Wahrheit und Dichtung

Ein alter Freund erscheint mastirt, Und das, was er im Schilde führt, Gesteht er wohl nicht allen; Doch Du entdeufst sogleich den Reim Und sprichst ihn aus ganz insgeheim: Er wünsscht Dir zu . . . . . .

#### An den Pringen von Signe.

In frither Zeit, noch froh und fret, Spielt' ich und sang zu meinen Spielen; Dann fing's im Herzen an zu wählen, Ich fragte nicht, ob ich ein Dichter sen: Doch daß ich liebte, konnt' ich fühlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen dichterischen Thaten.
Man sagt, mir set als Ernst und Spiel Nicht übel tieß und jen's gerathen.
Gern hör' ich Gutes von der Kunst,
Der ich mein Leben treu geblieben;
Doch mich in meinen Freunden lieben,
Dieß, ebler Mann, dieß ist die schönste Gunst.

## An Schiller.

Mit einer fleinen mineralogifden Sammlung.

Dem Herren in der Wüste bracht' Der Satan einen Stein, ' Und fagte: Herr, durch beine Macht Lag es ein Bröden sehn!

Ban vielen Steinen senbet Dir Der Freund ein Musterstüd; Ibeen giebst Du bald bafür Ihm tausenbsach zurück.

#### An Madame Wolff.

Bum 10. December 1819.

Erlandt seh Dir, in mancherkei Gestalten, Das junge Bolt und die ehrwärdigen Alten Zum Besten, wie es Dir beliebt, zu halten: Und Phädra, müthend, leidenschaftlich größ; Elisabeth, so lieb- als schonungsloß; Wessina's Fürstin, sest, wenn das Geschick bricht; Jungsrau, gestählt, nur gegen Liebesblick nicht; Clärchen zulett, die jeden so versährt, Daß er den Kops wie Belgien's Held verliert. Der Wechsel bilde Dein beglicktes Reich, Bleibst Du nur uns, den Freunden, immer gleich.

#### An Bilvien.

Wenn die Zweige Wurzeln schlagen, Wachsen, grunen, Früchte tragen, Möchtest Du dem Angedenken Deines Freunds ein Lächeln schenken!

#### Derfelben.

Und wenn sie zuleszt erfrieren, Weil man sie nicht wohl verschanzet Will sich's alsobald gebühren, Daß man hoffend neue pflanzet.

#### Derfelben,

jum einundzwanzigften Juui.

Carlebab 1808.

Nicht am Susquehanna, der duch Wüsten fließt, Wo zum irdschen Manna geist'ges man genießt; Nicht vom Gnadenthale, nicht nach Herrenhut, Wo beim Liebesmahle Thee man trinkt für Blut: Nein! am Tepelstrande, von der großen Brud, Wo die Mohrenbande schaut Sanct Nepomud, Zu dem weißen Hirschen, der beständig rennt, Ohne daß ein Pirschen seine Straße hemmt, Eile dieses Blättchen; nunter und geschwind, Wo im kurzen Bettchen ruht das längste Kind.

Nennet mir bei Zeiten gleich ben schönsten Tag, So daß niemand streiten, niemand zweifeln mag. "Weinst Du den, wo's Krippchen frömmlich bunt geschmüdt, "Den, wo sich am Büppchen Küppchen boch entzückt? "Den vielleicht vor Fasten, wo's am tollsten geht, "Bo man ohne Rasten sich mit Liebchen dreht? "It es Oftern? Pfingsten? Corpus Domini? "Freundchen! du bestängsten; frisch zur Melodie!"

Reiner ist ber meine, ber sich titden läßt; Einer ist's, ber Eine, bieser steht so fest. Läßt er nach sich bliden, wünscht man ihn heran; Hat man ihn im Ruden, gleich fängt's Trauern an. Bruder nicht noch Schwester hat er für und für, Und man glaubt, Sylvester steh' schon vor ber Thür. Drum mit Bohlbebachte grüßt ihn ehrenvoll, Beil er, was er brachte, wohl uns laffen foll. Bird er gleich entweichen, wie nun Tage sind, Läßt er seines Gleichen uns, das längste Kind.

Froh am schönen Feste soll's in Carlsbad sepn! Ein paar hundert Gäste stellten schon sich ein. Gleich soll jeder haben, was ihm convenirt; Früh mit Wassergaben jeder wird tractirt, Freuet sich nicht minder als beim größten Schmaus; Denn er geht gesünder, als er kam, nach Haus. Liebliches Gedudel tönte gestern Racht; Lust'ger ist der Sprudel heut schon ausgewacht. Frischlich angeseuchtet steht der Fels umlaubt; Kreuzes Banner leuchtet um das kahle Haupt. Derzlich grüßt der Biedre dieses Tages Stern; Hoch wird alles Riedre, Hohes neigt sich gern. Der verschlosne Stolze grüßet heiter, mild; Thät'ger wird Graf Bolze, Herr vom goldnen Schild.

Doch fie kömmt geschritten! Schaut mur, wie fie fteigt, Bo fich auf Graniten manche Blume zeigt. In ben bunten Söben eil' ihr nachzugehn, Bo bie Orchibeen und Dianthen ftehn, Und Ornithogalen weiß und schlant wie fie. Ihr an Liebe ftrablen Leng und Sommer bie. Doch die Wetterkenner, zweifelnd ftehn fie bort, Boblbebacht'ge Danner! Und bu fcreitest foet. Bfludeft junge Rofen, lachelft leichtem Stich; Wie im Lande Gosen sonnt es rings um Dich. Reich an Sträuß - und Kranzen, trot bem Wolfengraus, Bringft bie Ercellenzen ungenest nach Baus. Folge fo Dn immer, wie fich's wölfen mag, Beitrer Sonnenschimmet, Dir jum eignen Tag! Trop bem Wetterbübchen geh's Dir jungem Blut, Tochter, Freundin, Liebchen, wie Du's werth bift, gut!

#### In has Stammbuch

## der Grafin Cina srahl

Carlebab, ben 24. 3uli 1785.

Warum siehst du Tina verdammt, den Sprudel zu trinken? Wohl hat sie es verdient an allen, die sie beschädigt, Und zu heilen vergessen, die an der Quelle des Lethe Becher auf Becher nun schlärsen, die gichtischen Schmerzen der Liebe Ans den Gliedern zu spillen, und, will es ja nicht gelingen, Bis zum Rheumatismus der Freundschaft sich zu curiren.

#### An Grafin Conftange von Fritich.

Beimar, ben 30. Royember 1818.

Die Freundin war hinausgegangen, Um in der Welt sich umzuthun, Doch wird sie bald nach Haus gelangen, Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sich dann das artige Köpschen, Umwunden reich von Zops und Zöpschen, Nach einem kissenweichen Sitzchen, So bietet freundlich Ihr das Mithechen.

#### An diefelbe.

Bei Ueberfenbung eines Benfée-Bouquete.

Beimar, ben 27. Februar 1814.

Die deutsche Sprache wird nun rein, Bensee darf kunftig nicht mehr gelten; Doch wenn man sagt: Gebenke mein! So hoff' ich, soll uns niemand schelten.

## An dieselbe.

Bei ihrer Reife nach Betereburg.

Beimar, ben 12. November 1815.

Blumenkliche, Blumengloden Folgen Deinem Reiselauf; Unter Schneegestöberstorten Suchst Dn mir was Liebes auf.

#### Derfelben.

Den 6. December 1816.

Dein Oftgeschent weiß ich zu schätzen, Bon Westen sen Dir bieß gebracht. An Dant hab' ich schon viel gedacht, Doch will sich's nicht in's Gleiche setzen.

#### Mnftische Erwiederung.

Aus düstern Rlosterhallen schallen Berhaltne Seufzer und verhallen An unfres Herzens Bebewand; Daun foll auch unter Burpurthronen, Safrangehängen prächtig wohnen, Dem Du ein Auge angewandt.

Allba empfangen uns begeistet Geschmadsgeruche; wer erbreistet Des Doppelpaares hohen Preis? Doch Kutt' und Purpur sind ergötlich, Geruche, Schmäde überschätzlich Dem, ber sich Deine Gnade weiß.

# Mif einem buntgeflichten Riffen.

Richt soll's von Ihrer Seite kommen, Sobald es einmal Platz genommen, Mich benkend, sieh es freundlich an, Mich liebend, sehne Dich baran!

Bu einer Banbfdrift Friedrich's des Großen.

Das Blatt, wo Seine Hand geruht Die einst der Welt geboten, Ist herzustellen fromm und gut. Heil Ihm, dem gwosen Todten!



#### An Berrn Obriftlieutenant von Sock.

Den 22. October 1813.

Bon allen Dingen, die geschehen, Wenn ich es redlich sagen sollte, So war's, Kosaken bier zu sehn, Richt eben was ich wunschen wollte.

Doch als die heilig große Fluth Den Damm zerriß, der uns verengte, Und Well' auf Welle mich bedrängte, War Dein Kosal mir lieb und gut.

# An Herrn Regierungsrath Pencer.

Bei Ueberfenbung eines Rheinl. Ducaten.

Rein! frechere Wette verliert man nicht, Als an der Elb' ich dazumalen.

Dresben, ben 15. Auguft 1818.

Best, ba man fiber'm Rheine ficht, Will ich mit Rheingold fie bezahlen. Beimar, ben 16. Februar 1814.

## An Berru Gbrift von Geismar.

Beimar, am 21. Detober 1815, Rachmittage 3 Uhr.

Dem wir unfre Rettung banten Aus ben Sanben wilber Franken, Nimm jur Jahresfeierstunde Beißen Bunfc vom trenften Dunde.

## An Herrn Sofrath Förfter in Serlin.

Bena, ben 27. September 1820.

Als an der Elb' ich die Waffen ihm segnete, Dem Betreuzten am Nedar-begegnete, Da sehlte ihm noch das Dritte, Der Gegensatz zur siebenten Bitte. Sie heißt: Bon allem Bösen Mögest, herr, uns guädigst erlösen! hier heißt es: Gieb das Beste Und mach' das Leben zum Feste! Da er nun auch das ersahren, Möge Gott ihn lange bewahren.

#### Madame Catalani.

Carlebab, am 14. Auguft 1818..

Im Zimmer wie im hohen Saal Hört keiner je sich fatt: Denn man erfährt zum erstenmal, Warum man Ohren hat.

## Dem Grafen Soeben.

Carlebab, ben ib. Auguft 1818.

Da Du gewiß, wie Du mir zugesugt; Rach meinem Schelben seiern willst mein Leben: So laß mich Dir, ba es noch beiben tagt, Ein freundlich Wort zu Deinem Tage geben.

#### An denfelben,

nach bessen Tobe ben 3. April 1825.

Run ist's geschehn! Dir hat ein herber Streich Das schöne Lebensglud entrissen; Drum ist es besser, auf der Stelle gleich Die Frennde preisen, die Geliebte luffen.

## An Berrn Abbate Sondi. 9

Den 5. Auguft 1812.

Aus jenen Ländern ächten Sonnenscheines. Beglückten oft mich Gaben der Gefilde: Agrumen reizend, Feigen suß und milde, Der Mandeln Wilch, die Feuerkraft des Weines.

So manches Musenwert erregte meines Nordländ'schen Geistes innigste Gebilbe, Wie an Achilleus' lebensreichem Schilbe Erfreut' ich mich bes gunftigsten Bereines.

Und daß ich mich baran begnügen könnte, War mir fogar ein Kunstbesits bereitet, Erquidend mich durch Anmuth wie durch Stärke.

Doch nichts erschien im größeren Momente, Boll innern Werths, von so viel Glud begleitet, Als burch Louisen, Bonbi, Deine Werke.

#### Grafin O'Donell

als Cleongre, !0"

Teplis, 1812.

Wenn's jemand ziemt, zu sprechen mit Vertrauen, So ziemt es mir: ich stelle heut den Chor Gebildeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um Sie versammelt, vor. Mir ist vergönnt, an Ihr hinauszuschauen, Mich zu erquicken an dem frischen Flor, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt Und Frauenwillede ewiglich bestätigt.

#### An Grafin G'Donell. 11

Carlebab, ben 8. Auguft 1818.

Ich dachte Dein, und Farben bunt erschienen Im Sonnenglanz mir vor'm Gesicht, Bon Blättern sah ich mancherlei ergrünen, Da waren Rosen, auch Bergismeinnicht! Pseile dazwischen, golden anzuschauen, Durchscheinend alles, rings ein goldner Kranz; Und angestimmt das hohe Lob der Frauen! Nun, Becher, zu der Freundin! Bleibe kar und ganz.

#### An Grafin G'Donell. 14

Carlebab, ben 1. Daf 1820.

Hier, wo noch Ihr Blat genannt wird, Dier, wo noch Ihr Becher steht, Doch nur wenigen bekannt wird, Was von Ihrem Grabe weht;

Sag' ich: Freundin! halte heilig, Was dir von der Holden blieb, Die so groß — ach übereilig! — Bon den Allertreusten schied.

Uns, ben Liebenden, ben Treuen, Sep nun weiter nichts begehrt; Nur ist, wenn wir Sie erneuen. Unser Leben etwas werth.

## . Herrn Staatsminister von Voigt

zu beffen Jubilaum

am 27. September 1816. 18

Bon Berges Luft, dem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwaldiger Schlünde, Im engsten Stollen, wie in tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, War ein gemeinsam föstliches Betrachten, Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erdelebens Ward so zum Zeugen edelsten Bestrebens.

Im Garten auch, wo Dichterblumen sprossen, Den äußern Sinn, ben innern Sinn erquiden, Gefahrlos' nicht vor luftigen Geschossen, Wie sie Eroten hin und wieder schicken, Da haben wir ber Stunden viel genossen An frisch belebter Borwelt heitern Bliden, Gesellend uns den ewig theuren Geistern, Den kets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir, von bornigen Pfaben Berworrnen Lebens, gern die müden Schritte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Männer Tiefsinn, Frauengeist und Sitte, Und Wissenschaft und Kunst und alle Gnaden Des Musengottes, reich, in unser Mitte; Bis endlich, längst umwöllt, der himmel wettert, Das Paradies und seinen hain zerschmettert. Run aber Friede tröstend wiederkehret, Rehrt unser Sinn sich treulich nach dem Alten, Zu bauen auf, was Kampf und Zug zerstöret, Zu sichern, wie's ein guter Geist erhalten. Berwirrend ist's, wenn man die Menge höret: Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusammt in gleichem Sinne! Das rechn' ich eins zum köstlichsten Gewinne.

## Dem fürften Bardenberg.

Bum fiebzigften Geburtetag. 14

Wer die Körner wollte gablen, Die dem Stundenglas entrinnen, Würde Zeit und Ziel versehlen, Solchem Strome nachzusinnen.

Auch vergehn uns die Gebanten, Wenn wir in Dein Leben schouen, Freien Geist in Erbeschranten, Festes Hanbeln und Bertrauen.

So entrinnen jeber Stunde Fügfam glüdliche Geschäfte. Segen Dir von Mund zu Munde! Neuen Muth und frische Kräfte!

## An Sord Syron. 15

1823.

Ein freundlich Wort tommt eines nach bem anbern Bon Süben ber und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, jum Ebelsten zu wandern: Richt ist ber Geist, boch ist ber Fuß gebunden.

Wie soll ich bem, ben ich so lang, begleitet, Nun etwas Tranliche in die Ferne fagen? Ihm; der sich selbst im Innersten bestreitet, Start angewohnt, das tiefste Weh zu tragen.

Wohl set ihm boch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hoch beglückt zu nennen, Benn Musenkraft die Schwerzen überwindet; Und wie ich ihn grannt, mög' er sich kennen.

## Ottilien von Goethe. 16

Ehe wir nan weiter schreiten, Salte still und fieh Dich um! Denn geschwätzig find die Zeiten, Und fie find auch wieder ftumm.

Was Du mir als Kind gewesen, Was Du mir als Mädchen warst, Magst in Deinem Innern lesen; Wie Du Dir es offendarst.

Deiner Treue fep's zum Lohne, Wenn Du biese Lieber singst, Daß bem Bater in dem Sohne Tuchtig-schöne Knaben bringst.

#### An Geheimerath von Willemer. 17

Reicher Blumen goldne Ranten Sind des Liedes würd'ge Schranten, Goldneres hab' ich genoffen, Als ich Euch in's Herz geschloffen.

Goldner glänzten stille Fluthen -Bon der Abendsonne Gluthen, Goldner blinkte Wein, zum Schalle Glodenähnlicher Arhstalle.

Weisen Freundes goldne Worte Lispelten am Schattenorte. Ebler Rinder treu Belenntniß, Elterliches Einverständniß,

Goldnes Netz, das Euch umwunden: Wer will beffen Werth erkunden? Wie dem heil'gen Stein der Alten Muß sich Golde Gold entfalten.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Euch, geldne Worte, Benn die Lettern schwarz gebildet Liebevoll ber Blid vergitsbet.

## An Grafen Paar. 18

Carlebab, ben 12. Auguft 1818.

Der Berge bente gern, auch bes Gesteins! Sie waren Zeugen freundlichsten Bereins: Zutrauen, schnell gegeben, schnell gefinden, Beschlennigte bas Glüd gezählter Stunden. Behagen schaut nicht vorwärts, nicht zurüd, Und so verewigt sich ber Augenblid!

## An Grafen Paar. 19

Carlebab, am 16. Auguft 1818. Nachts.

Dem Scheibenben ist jede Gabe werth,. Ein bitres Blatt, ein Moos, ein Steinchen aus der Quelle, Daß er des Freunds gedenke jener Stelle, Wohin er ewig hin und hin begehrt: Ein Zeuge bleibt's, wie sinnig sie gewandelt. So wird ein Nichts zum höchsten Schatz verwandelt.

Wenn aber solche Gabe tiefen Werth, Gestaltet, mit sich führt, für sich allein Dem Sinn bes Klunkters wünschenswerth begegnete; Wie muß das nun ein Schatz der Schätze seyn, Wenn ihn der Freund im Scheiden treulich segnete!

## Der Grafin Citinne G'Donell,

bie eine meiner Schreibfebern verlangte. 20

Als ber Knabe nach ber Schule, Das Pennal in Händen, ging Und mit stumpser Federspule, Lettern an zu krizeln sing, Host' er endlich schön, zu schreiben Als den herrlichsten Gewinn: Doch daß das Geschriebne bleiben Sollte, sich durch Länder treiben, Gar ein Werth der Federspule, Kam ihm, in der engen Schule, Auf dem niedern Schemelstuhle Wahrlich niemals in den Sinn.

### Derfelben. 21

Die abgestutten, angetauchten, Die ungeschickten, vielgebrauchten Haft bu, bie Freundliche, gewollt. Nun aber nimm ein frisch Gesteber, Das aufzuzeichnen füße Lieber Allschönster Tage Dir gesollt.

#### An Grafin Jaraczewska. 22

Dit einem neu eingebunbenen Eremplar von Fouque's Unbine.

Carlebab, ben 5. Ceptember 1818.

Da sieht man, wie die Menschen sind: Nur Leibenschaft und kein Gewissen! Wie haben sie dem schönen Kind Das Röcken halb vom Leib gerissen! Doch mir begegnete das Glück in später Zeit, Ein frommer Jüngling wird mich neiden: Dir, Freundin, dank ich die Gelegenheit, Den holden Schat von Kopf bis Fuß zu kleiden.

#### An fürft Siron von Curland. 29

Carlebab, ben 8. September 1818.

Als Luther's Fest, mit gläubiger Schaar, Im vorigen Herbst geseiert war, Dacht' ich, es brauche hundert Jahr, Um es mit Würde zu ernenen; Doch beim verliehnen Shrenbild, Wie ernst es ist und trästig mild, Beim Hercules und seinem Schild Kann ich der Feier mich an jedem Tage freuen.

## Grafen Carl Harrach. 24

Carlebab, ben 25. Ceptember 1819.

Die sich herzlich oft begrüßten, Die das Leben sich versüßten, Führt ein guter Geist zur Stelle Wieder an dieselbe Quelle! Treues Wirken; reines Lieben It das Beste stets geblieben.

## Der vollkommenen Stickerin. 25

Marienbab, am 28. Auguft 1821.

Ich kam von einem Brälaten, Dem bie herrlichsten Stolen Neber die Schulter hingen, Worauf unverhohlen Wunderthaten Der Heiligen auf und nieder gingen.

Mir aber war ein andres bescheert: Lieblichste Blumengehänge, Farbenglanz und Uebergänge; Wie Natur den Klinstler belehrt. Ein allerliebstes Frühlingsgelände, Mit Nadeln zierlich schattirt und gebrochen, Daß, wäre selbst das Herz durchstochen, Man es gewiß gar wohl empfände. Und werd' es nur. zu Feiertagen Süßer Namen und lieber Geburten tragen.

## Mit des Dichters Portraf: 26

Den 2. April. 1819.

Eine Schachtel Mirabellen .
Kam von Gliben, zog nach Norben; Als die Frucht gespeis't geworben, Eilt sich wieder einzustellen Das Gehäus, woher es kommen. Bringet keine füßen Früchte, Bringt vielmehr ein ernst Gesichte, Das im Weiten und im Fernen Nimmer will Entbehrung lernen.

# An Freund Mellifh. 27

Durch Bermittlung einer Theuren Geht ein Täschchen bis zur Elbe, Kommt, vom Freunde zu betheuren: Immer bleibet er berselbe.

Immer wie in Dornburg's Gauen, Wo, beim allerbesten Weine, Waren hell im Sonnenscheine Berg' und Thäler anzuschauen.

Du nun an der reichen Elbe, An bem spiegelbreiten Flusse, Weit entsernt vom trauten Russe, Bleib' auch immerfort berselbe.

## An Franlein Cafimira Wolowska, 28

Dein Testament vertheilt die holden Gaben, Bomit Natur Dich mütterlich vollendet, Bermächtniß nach Vermächtniß ausgespendet, Zufrieden jeder seinen Theil zu haben. Doch wenn Du Glückliche zu machen trachtest, So wär' es ber, dem Du Dich ganz vermachtest.

#### Gefenbet von Marienbab

## einer Gefellschaft versammelter freunde

jum 28. Auguft 1823. 20

In Hygiea's Form beliebt's Armben,
Im Waldgebirg sich Schlösser auszubauen,
Berspricht dem Kranken Heil, dem Lebensmilden Erwacht auf einnal hoffendes Vertrauen;
Dem halb Genesenen schnell zu heiterm Frieden Entfaltet sich ein Kreis erlesner Frauen;
Dann weiß sie uns nach aller Art zu kirren,
Durch Spiel und Tanz und Neigung zu verwirren.

So mird von Tag zu Tag ein Traum gedichtet, Dem Wachen gleich, ein labyrinthisch Wesen, Doch zu der Ferne bleibt mein Blid gerichtet, Wo meinem Herzen sich ein Kreis erlesen, Wo er sich mir und ich mich ihm verpflichtet: Dort fühl' ich mich vollkommener genesen. So trägt es mich zum ehrenvollen Feste; Schon bin ich da! — Gesegnet alle Gäste!

#### Marienbad 1823. 30

Du hattest längst mir's angethan, Doch jest gewahr' ich neues Leben; Ein süßer Mund blidt uns gar freundlich an, Wenn er uns einen Luß gegeben.

> Tabelt man, daß wir uns lieben, Dürfen wir uns nicht betrilben, Tabel ist von keiner Kraft. Anvern Dingen mag das gekten: Kein Mißbilligen, kein Schelten Wacht die Liebe tabelhaft.

Du Schfiler Howard's, wunderlich Siehst Morgens um und fiber dich, Ob Rebel fallen, oh sie steigen, Und was sich für Gewölle zeigen.

Auf Berges Ferne ballt sich auf Ein Alpenheer, beeist zu hauf, Und oben brüber stüchtig schweisen Gestebert weiße lustige Streisen; Doch unten senkt sich grau und grauer Aus Wolkenschicht ein Regenschauer.

lind wenn bei stillem Dämmerlicht Ein allerliebstes Treugesicht Auf holder Schwelle dir begegnet, Weißt du, ob's heitert? ob es regnet? Wenn sich lebendig Silber neigt, So giebt es Schnee und Regen, Und wie es wieder auswärts steigt, It blaues Zelt zugegen. Auch sinke viel, es steige kaum Der Frende Wink, des Schmerzens, Man fühlt ihn gleich im engen Raum Des lieblebend'gen Herzens.

Du giengst vorsiber? Wie! ich sah Dich nicht: Du kamst zurud, Dich hab' ich nicht gesehen! Berlorner, unglücksel'ger Augenblick! Bin ich benn blind? Wie soll mir das geschehen?

Doch troft' ich mich und Du verzeihst mir gern, Entschuldigung wirst Du mit Freude sinden; Ich sehe Dich, bist Du auch noch so fern! Und in der Rähe kannst Du mir verschwinden.

Am heisen Quell verbringst On beine Tage, Das regt mich auf zu innerm Zwist; Denn wie ich Dich so ganz im Herzen trage, Begreif ich nicht, wie Du wo anders bist.



## An Madame Marie Symanowska. 31

Die Leibenschaft beingt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz, das allzuviel verloren? Wo sind die Stunden, überschnell verstüchtigt? Bergebens war das Schönste dir erkoren! Trüb ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt, wie schwindet sie den Simmen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, Berslicht zu Millionen Tön' um Töne, Des Menschen Wesen durch und durch zu dringen, Zu überfüllen ihn mit ew'ger Schöne: Das Auge nest sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götterwerth der Töne wie der Thränen.

Und so das Herz erleichtert merkt behende, Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich-selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppelgluck der Töne wie der Liebe.

# In das Stammbuch der Frau Hofmarschall von Spiegel.

Januar 1821. 32

Der Dichtung Faben läßt sich heut nicht fassen; Ich bitte mir die Blätter weiß zu lassen!

#### am 25. Februar 1824.

Seit jenen Zeilen bis zum heutigen Tage Sind fast zweihundert Wochen forsgeschritten, Und immer ist es noch die alte Klage, Als lasse sich die Muse nicht erbitten; Doch wenn ich sie im Stillen ernstlich frage, Bersetzt sie mich, mit Ablerslug, inmitten Bon jener Feier einzigen Augenbliden, Wie es erscholl im freudigsten Entzliden:

"Nun geht es auf, das Licht der Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserskind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schnuckes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuren Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe." Da sprach das Lied, so heiter als bedächtig, Bon König Rother's unbezwungner Kraft, Dem, wie er schon in Wassen groß und mächtig, Auch Liebe nun das höchste Glück verschafft. Als Bilger klug, als Sast freigebig, prächtig, Hat er als Held zuletzt sie weggerafft, Zum schönsten Glück, zum höchsten Mutterloose: Bon ihnen stammt Pipin und Carl der Große.

Wie denn das Sute, Schöne nimmer schwindet Und, immer wirkend, immer sich erhält, Sich ingesäumt zum höchsten Wahren sindet, Als lebend zu Lebendigem gesellt; Und glücklich ist, wer ihnen sich verbindet, Beständig bleibt ihm die bewegte Welt; So war's auch mir im Angenblick, dem süßen, Nach langer Zeit die Freundin zu begrüßen.

## Der zierlichften Andine. 33

Sieb Achtl es wird die allerlei begegnen: Bist du im Trodnen, wird es regnen, Zum Schwimmen wird die Welle sich versagen; Wen aber hast du beshalb anzuklagen? Werkst du nicht eisersücht'gen Zorn? Ein Lächeln wird er wohl verdienen; Und du verzeihst dem Onkel Kühleborn! Man sagt ihm nach, er liebe selbst Undinen.

## Reichthum und Slathe. 34

Blumen und Gold zugleich Machen reich. Goldnen Rahmen siehst Du erfüllt Mit Deinem Bild. Sieh nur, wie köstlich es ist, Was Du hast und bist!

#### An \*\*\*\*

Mit einem in eines gefcungenen Lorbeer- und Mprtentrang. 35

Myrt' und Lorbeer-hatten sich verbunden; Mögen sie vielleicht getrennt erscheinen, Wollen sie, gebenkend sel'ger Stunden, Hoffnungsvoll sich abermals vereinen.

#### An Gefunde und Genesende.

Das holde Thal hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingsblüth' und Blumen angefüllt, Die Nachtigall singt immer neue Lieder Dem Hochgestühl, das ihr entgegenquillt; Erfreue dich der gottwerliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

# Julien Grafin Egloffftein. 36

Freundlich werben neue Stunden In vergangnen fich gefellen; Blüthen, Blumen, wohl empfunden, Bleiben ewig Jutmortellen.

### Derfelben.

Reifejegen. 37.

Set bie Zierbe bes Geschlechts! Blide weber links noch rechts; Schaue von ben Gegenständen In Dein Innerstes zurud; Sicher traue Deinen Händen, Eignes förbre, Freundes Glud.

#### An Inlien.

Bur Dreebner Reife. 88

Ein guter Geist ist schon genug, Du gehst zu hundert Geistern; Borüber wandelt Dir ein Zug Bon großen, größern Meistern. Sie grüßen alle Dich fortan Als seinen Junggesellen, Und winken freundlich Dich beran, Dich in den Kreis zu stellen. Du stehst und schweigst am heil'gen Ort Und möchtest gerne fragen; Am Ende ist's ein einzig Wort, Was sie Dir alle sagen.

### Entoptische Sarben.

An Julien.

Laß Dir von den Spiegeleien Unfrer Bhyfiler erzählen, Die am Phänomen sich freuen, Mehr sich mit Gedanken quälen.

Spiegel hüben, Spiegel brüben, Doppelstellung auserlesen, Und dazwischen ruht im Drüben Als Arhstall das Erdewesen.

Dieses zeigt, wenn jene bliden, Allerschönfte Farbenspiele; Dammerlicht, bas beibe schiden, Offenbart fich bem Gefühle.

Schwarz wie Kreuze wirst du sehen, Pfauenaugen kann man sinden; Tag und Abenblicht vergeben, Bis zusammen beibe schwinden,

Und der Name wird ein Zeichen, Tief ist der Arnstall durchbrungen: Aug' im Auge sieht dergleichen Bundersame Spiegelungen.

Laß ben Makrokosmus gelten, Seine spenstischen Gestalten, Da die lieben kleinen Welten Wirklich Herrlichstes enthalten.

#### An Julien. 89

Bon so zarten Miniaturen, Wie der schönen Hand sie glücken, Schreitest Du auf breitre Spuren, Wichtiger umber zu bliden.

Beil ben ernfteren Geschäften! Seligen Erfolg ju schauen, Einigest ju Mannes Kräften Liebenswurdiges ber Frauen.

#### Julien. 40

Abgeschlossen sen bas Buch, Es enthält fürwahr genug; Was bavon Dich kann erfreuen, Wird sich immersort efneuen, Und was mag dem Scheiden frommen, Als ein baldig Wiederkommen?

### Berrn Cangler von Müller. 41

Beimar, ben 13. April 1822.

Will sich's wohl ziemen, Dir zum zweitenmale Dieselbe Sabe festlich darzubringen? Den Dichtertrank in Deiner eignen Schale, Und nur dazu das alte Lied zu singen? So seh es denn! — Es bleiben alte Lieder Den Christgemeinden wie gewohnt erbaulich; Und hört er Freundes Wunsch und Segen wieder, Er sindet sie wie immer lieb und trausich.

### herrn Grafen Cafpar Sternberg,

Wenn mit jugenblichen Schaaren Bir beblümte Wege gehn, Ist die Welt doch gar zu schön! Aber wenn bei hohen Jahren Sich ein Edler uns gesellt, O wie herrlich ist die Welt!

### An denfelben,

bei feiner Abreife aus Beimar.

Dit ber Saftenausgabe meiner Berte.

Debem Wege, langen Stunden Unterhaltung seh gefunden Durch bes Freundes Lieb' und Pflicht! Kleine Bändchen, turz Gedicht.

#### An Alexander von humboldt.

Beimar, ben t2. Juni 1816.

An Trauertagen Gelangte zu mir Dein herrlich Heft! Es schien zu sagen: Ermanne dich zu fröhlichem Geschäft! Die Welt in allen Jonen grint und blüht Nach ewigen, beweglichen Gesetzen; Das wußtest du ja sonst zu schätzen; Erheitre so, durch mich, bein schwer bedrängt Gemilth!

### An Sulpiz Soifferée.

Epiphanias 1816.

Haft ben Anter fest im Abeine liegend Für bas wohlbelabne Schiff; Bleibe boch in Nedarbuchten schmiegend! Hier ift tein Korallenriff.

Aber da mo jeder Tag erzeuget Hinderniß auf Hindernisse thürmend auf, Ober schlimmer noch sie wiegend beuget, Richtetest Du wohl dabin den Lauf?

### In Alinger.

Mit einem Bilbe bee elterlichen Sanfes ju Frantfurt.

An biesem Brunnen hast auch Du gespielt, Im engen Raum die Weite vorgefühlt; Den Wanderstab aus frommer Mutter Hand Rahmst Du getrost in's sexuste Lebensland, Und magst nun gern verloschnes Bist erneun, Am hohen Ziel des ersten Schritts Dich freun.

> Eine Schwelle hieß in's Leben Uns verschiedne Wege gehn; War es doch zu edlem Streben — Drum auf frohes Wiederfehn!

#### Mit der Jubilaumsmedaille.

1826.

Shre, die und hoch erhebt; Führt vielleicht aus Maaß und Schranken: Liebe, die im Innern lebt, Sammelt schwärmende Gebanken.

### An Grafin Caroline von Egloffftein.

Was dem Auge dar sich stellet, Sicher glanden wir's zu schaun; Was dem Ohr sich zugesellet, Giebt uns nicht ein gleich Bertraun: Darum Deine lieben Worte Haben oft mir wohlgethan, Doch ein Blid am rechten Orte, Uedrig läßt er keinen Wahn.

#### Der geprüften Freundin

### Caroline Grafin von Egloffftein

am 1. Januar 1828.

(Belgende Gebichten beziehen fich auf ein Stammbuch ber Grafin, beffen Dede geschmach voll verziert war, die Borberfeite mit einem Bilbojen bes Romifcen Saufes im Part ju Beimar, bie Radfeite mit ber Einfiebelei bafelbft.)

Lina! Dir zum neuen Jahr Bring' ich schnell ben Commentar Deiner schön geschmüdten Dede. Früheres bewährt sich treu, Reuen Tagen seh es neu, Und so weiter eine Strede!

#### Borderfeite.

Remisch mag man's immer nennen; Doch wir den Bewohner kennen, Dem der ächte deutsche Sinn, Ja der Weltsinn ist Gewinn.

#### Manfrite.

Der's gebaut vor funfzig Jahren, Sieht es noch am Wege stehn, Liebespaar vorübergehn, Wie wir andern damals waren, Als die Büsche lieblich fühlten, Lichter in dem Schatten spielten, Wo sich Liebende verstanden, Immer suchten, oft sich fanden Zu gesellig frischem Leben, Wie wir's Euch nun übergeben.

### Meinem freunde von Anebel. 42

Bum 30. Dobember 1817.

Lustrum ist ein fremdes Wort! Aber wenn wir sagen: Lustra haben wir am Ort Acht dis neun ertragen, Und genossen und gelebt, Und geliebt bisweisen! Wird, wer nach dem Gleichen strebt, Heute mit uns theisen. Wenn wir sagen: Das ist viel! Denn das Leben streuet Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel, Das uns heute freuet!

#### An Sernhard von Anebel. 43

Beimar, ben 30. Rovember 1820.

Den November, den dreißigsten, Feire, stets als heiligen Tag Mit Opfern, wie's nur dem fleißigsten, Dem besten Sohne gelingen mag: Denn der Bater ist heut geboren, Der Dich liebt, wie's billig ist. Kindlein, sen ihm zugeschworen! Freude nur bringt, was willig ist.

Als Kleinen Knaben hab' ich Dich gesehn, Mit höchstem Selbstvertraun der West entgegengehn; Und wie sie Dir im Künftigen begegnet, So sen getrost, von Freundes Blid gesegnet.

Bena, ben 29. Mar; 1817,

### An Grafin Marie von Cinfiedel,

geboren Jena ben 18. October 1819 ..

Bum Tanftage ben 30. October 1819 treuliches Eingebinbe, 4

Töchterchen! nach trüben Stunden Zu der Eltern Lust erschienen, Hast so jung das Glüd gefunden, Den Geliebtesten zu dienen. Mögest Du den frohsten Stunden Ihres Lebens blübend grünen.

# Wiegenlied

bem jungen Mineralogen

### 🕶 alter von 65 oethe.

Den 21. April 1818. 46

Singen sie Blumen ber kinblichen Ruh, Käfer und Bögel und Thierchen bazu; Aber Du wachest, wir treten herein, Bringen was Ruhiges, bringen ben Stein.

Steinchen, die bunten, ein lustiges Spiel, Bas man auch würfe und wie es auch fiel! Kindischen händen entschnickt sich so fein Knöcklein und Bohnen und Edelgestein.

Anabe, Du siehest nun Steine behaun, Ordnend sich fitgen, ju häusern sich baun. Bohl! Du verwunderst Dich, stimmest mit ein: Das ist wahrhaftig ein nilplicher Stein!

Splesst Du mit Schussern, das Kügelchen rollt, Dreht sich zur Grube, so wie Du gewollt, Läusest begierig auch hinter ihm drein, Das ist fürwahr wohl ein lustiger Stein!

Steinchen um Steinchen verzettelt bie Belt, Biffende haben's zusammen gestellt; Trittst Du begierig zu Salen herein, Siehst Du zuerst nicht ben Stein vor bem Stein. Doch unterscheibest und merkest genau: Dieser ist roth und ein andrer ist blau, Einer, ber klärste, von Farben so rein, Farbig erbliget ber ebelste Stein.

Aber die Säulchen, wer schliff fie so glatt, Spitzte sie, scharfte sie glänzend und matt? Schau' in die Rlüste des Berges hincin! Ruhig entwidelt sich Stein and Gestein.

Ewig natürlich bewegende Kraft Göttlich gesetlich entbindet und schafft; Trennendes Leben, im Leben Berein, Oben die Geister und unten der Stein.

Run, wie es Bater und Ahn Dir erprobt, Gott und Ratur und bas All ist gelobt! Komme! der Stiftende führet Dich ein, Unserem Ringe willsommener Stein!

### . Bum Geburtstag,

mit meinen fleinen Gebichten.

3-ena, ben 22. Dal 1817. 40

Wenn Krauz auf Kranz ben Tng umwindet, Set dieser auch Ihr zugewandt, Und wenn Sie hier Bekannte sindet, So hat Sie sich vielleicht erkannt.

### In ein Stammbuch.

Wen ein guter Geist besessen, Halt sich das Sedachtnis rein; Alles Uebel sen vergessen, Singebent der Lust zu sermächtnis Beib' ein fröhliches Bermächtnis Jeb' Ergöhen, jede Ruh; So belebe Dein Gedächtnis Und dann denke mich dazu!

### In bas Stammbuch meinem lieben Entel

### Walter von Goethe

unter folgende Borte Jean Banl's;

"Der Menich hat britthalb Minuten; eine gu lacheln, eine gu feufgen, und eine halbe gut lieben: benn mitten in biefer Minute filebt er."

Ihrer sechzig hat bie Stunde, lleber tausend hat ber Tag; Söhnchen, werde Dir bie Kunde, Bas man alles leisten mag!

Find' in dieser Buchlein Reihe Mandjes Alte, manches Reue! Dich, ju ihnen wieberkehrend, Stets erfreuend, oft belehrend.

Biel gute Lehren stehn in biesem Buche; Summir' ich fie, so heißt's boch nur zulest: Wohlwollend sieh umber und freundlich suche, So findest bu, was Geist und Derz ergöst.

### Schulpforta.

Shre, Deutscher, treu und innig Des Erinnerns werthen Schat! Denn ber Anabe spielte sinnig Klopstod einst auf biesem Plat.

An bem stillbegränzten Orte Bilbe Dich, so wie's gebührt; Jüngling, öffne Dir die Pforte, Die in's weite Leben führt!

### An Demoifelle Sontag.

Ging zum Bindus, Dich zu schildern; Doch geschah's zu meiner Quaf: Unter neun Geschwisterbildern Bogte zweiselnd Wahl um Bahl. Phöbus mahnt' mich ab vom Streben: Sie gehört zu unserm Reich; Mag sie sich hieher begeben, Findet wohl sich ver Bergleich.

Dag man in Giter biefer Erbe Bu theilen fich bescheiben werbe, Singt manches alt und neue Lieb. Und waren's zarte Liebesgaben, Dit wem wir sie zu theilen haben, Das macht ben großen Unterschieb.

Die Gegenwart weiß nichts von fich, Der Abschied fühlt fich mit Entseben: Entfernen zieht bich hinter bich, Abwesenheit allein versteht zu schätzen.

## An Selir Mendelasohn-Sartholdn.

Wenn über die ernste Partitur Quer Stedenpferdlein reiten; Nur zu! auf weiter Töneflur Wirst manche Lust bereiten, Wie Du's gethan mit, Lieb' und Gind: Wir wunschen Dich allesammt zurud.

Wenn das Talent verständig wattet, Wirksame Tugend nie veraltet. Wer Menschen gründlich konnt' erfreun, Der darf sich vor der Zeit nicht sehenn; Und möchtet ihr ihm Beifall geben, So gebt ihn uns, die wir ihn frisch beleben.

### 6 .... 's feder an ....

Was ich mich auch sonst erfühnt, Jeber würde froh mich lieben, Hatt' ich treu und frei geschrieben MII bas Lob, bas Du verbient.

### An Madame Milder,

mit einem Eremplar ber 3phigenie.

Dieß unschuldvolle fromme Spiel, Das eblen Beifall fich errungen, Erreichte boch ein höberes Biel, Bon Glud betont, von Dir gesungen.

## An herrn Genaft,

bei Abgabe feiner Regie, unter zwei Sandzeichnungen gefdrieben.

1816.

Bur Erinnrung trüber Tage, Boll Bemühen, voller Plage.

Zum Erinnern ichoner Stunden, Wo das Rechte war gefunden.

### An frau Gberkammerherrin von Egloffftein.

Den 27. December 1816.

Biel Gebuldetes, Genognes, Halbverschwiegnes, Lantergosnes Ward in ferner Welt verthau; Aber jene guten Zeiten, Tiesurt's Thal, atherische Weiten, Gehen Dich besonders an.

### An diefelbe.

Musterstuhl für Schmerz und Sorgen Willst mir, theure Freundin, borgen? Rimm ihn wieder! Trost und Segen Soll er Dir zu häupten legen.

### In ein Stammbuch.

Lieblich ist's, im Frühlingsgarten Mancher holden Blume warten; Aber lieblicher, im Segen Seiner Freunde Namen pflegen: Denn der Anblick solcher Züge Thut so Seel' als Geist Genüge, Ia, zu Lieb' und Treu' bekennt Sich der Freund, wie er sich neunt.



### An Madame Genaft,

jum Geburtetage.

" Beimar, ben 31. Januar 1822.

Treu wünsch' ich Dir zu Deinem Fest Das Beste, was sich wünschen läßt; Doch wänscht' ich mir zum Lebenstranze, Dich anzuschaun in Deinem Glanze, Dich selbst in Handeln, Worten, Bliden, Mir und den Freunden zum Entzüden.

### An Frau von Stein, geb. von Schardt.

Den 25. December 1815.

Daß Du zugleich mit bem heiligen Christ An Einem Tage geboren bist, Und August auch, der werthe, schlanke, Dafikr ich Gott im Herzen danke, Dieß giebt, in tiefer Winterszeit, Erwilmschteste Gelegenheit, Mit einigem Zuder Dich zu grüßen, Abwesenheit mir zu versäßen, Der ich, wie sonst, in Sonnenserne, Im Stillen liebe, leibe, lerne.

### Mit einem zierlichst aufgetrockneten Slumenkrange.

Sie

Barter Blumen leicht Gewinde Flecht' ich Dir zum Angebinde; Unvergängliches zu bieten, War mir leiber nicht beschieden.

In ben leichten Blumenranten Laufchen liebenbe Gebanken, Die in leisen Tonen flingen Und Dir fromme Winfche bringen.

Und so bringt vom fernen Orte Diefes Blatt Dir Blumenworte; Mögen sie vor Deinen Bliden Sich mit frischen Farben schmiden!

### Erwiederung.

Er.

Bunte Blumen in bem. Garten Leuchten von ber Morgensonne, Aber leuchten teine Wonne: Liebchen barf ich nicht erwarten.

Senbest nun in zarten Kreisen Die von Dir gepflückten Sterne, Zärtlich willst Du mir beweisen: Du empfindest in ber Ferne,

Was ich in der Fern' empfinde, So als wär' kein Raum dazwischen; Und so blüben auch geschwinde Die getrockneten mit frischen.

Blumen sah ich, Ebelsteine, Ihr beim Lebewohl zu Handen: Segnet sie die Gute, Reine hier am Orte, wo wir standen.

Den 17. Mai 1828.

Das Kleinob, bas Bergismeinnicht, Als gegenwärtiges künftiges Glück, Sie kehren gern zu dir zurück. Zwei Schätze find's von großem Werth, Die alt- und junger Sinn begehrt; Wenn Kleinob unsern Blick besticht, Zum Herzen reicht Bergismeinnicht.

Schön und köstlich ist die Gabe, Wohl enträthselt das Berlangen; Daß die Weibe sie empfangen, Bleibet aber ungewiß.

Wäre das nicht nachzubringen? Was Er sittsam nicht entraubte, Wenn Sie sich's nun selbst erlaubte!! Hubhud, geh' und melbe dieß.

Wenn ich mir in stiller Seele Singe leise Lieber vor, Wie ich stihle, daß sie fehle, Die ich einzig auserkor: Möcht' ich hoffen, daß sie sänge, Was ich ihr so gern vertrant; Ach! aus vieser Brust und Enge Drängen frohe Lieber laut.

> Eile zu Ihr, Klein und gebrängt! Ach, was an dir Für Erinnerung hängt!

#### An Sie

1829.

Ift das Chaos boch, beim Himmel! Wie ein Mastenball zu achten. Welch ein wunderlich Getummel! Allerlei verschiedne Trachten!

Aber ich will es benutzen Wie die andern Maskenbälle, Nicht mich eitel aufzustutzen; Unbekannt auf alle Fälle,

Will ich Dir in Reimen fagen, Bas ich gern in Brosa fagte, Benn es Dir nach mir zu fragen Nur im minbesten behagte.

Du allein kannst mich entbeden, Du allein wirst mich verstehen, Willst Du trösten, willst Du neden, Und so mag es weiter gehen.

#### An Sie.

1829.

Bist Du's nicht, so seh vergeben, Daß Du es im Scherz genommen; Bist Du's aber, seh ein Leben Aus der Heiterkeit willsomman!

Und es wird fich leicht erschulrfen, : Ob wir beibe Gleiches meinen; Fragen wir, was wir bedirfen, -Und wir werben uns vereinen.

Wenn Du hommft, es muß mich freuen, Wenn Du gehft, es muß mich schmerzen; Und so wird es sich erneuen Immersort in beiden Herzen.

Fragst Du, werb' ich gern ausstührlich Deinem Forschen Antwort geben; Wenn ich frage, wirst Du zierlich Mit ber Antwort mich beleben.

#### An Sie.

1829.

Schmerzen, welche Dich berührten, Rühren mich in gleicher Strenge; Benn die Feste Dich entführten, Folg' ich Dir zur heitern Menge.

Drängt sich bann in Bechsettagen Wilbes Raufchen, ruhig Fließen, Eins ift leichter zu ertragen, Eins ift besser zu genießen.

Prüfung braucht es boch bei Zeiten, Reberzeugung, still und füße, Ebe fich ein Glüd bereiten, Sich Bertraun gewinnen ließe.

Solch ein Feuer nie verlobert In dem angesochtnen Leben; Ift es zwar sehr viel gesobert, Ist doch anch sehr viel gegeben.

#### 1829.

Start von Fauft, gewandt im Rath, Liebt er die Hellenen; Edles Wort und schöne That Hillt sein Aug' mit Thränen.

Liebt ben Sabel, liebt das Schwert, Freut sich ber Gewehre; Sah' er, wie sein Herz begebrt, Sich vor muth'gem Heere!

Laft ihn ber Historia, Bändigt euer Sehnen! Ewig bleibt ihm Gloria, Bleiben uns die Thränen.

### Stammbucheweihe.

Meinem lieben Bolfden.

(Bolfgang von Goethe.)

Den 28. Marg 1826.

Eile, Freunden dieß zu reichen, Bitte sie um eilig Zeichen, Eilig Zeichen, daß sie lieben! Lieben, das ist schnell geschrieben, Feber aber darf nicht weilen, Liebe will vorlibereilen.

### In ein Motenheft.

Hörft du reine Lieber fingen, Ohr ist eins mit beiner Bruft; Siehst du Farben um dich flingen, Wirst du beines Augs bewußt. In das Innere zu dringen, Giebt das Aeufere Glud und Luft.

### Defigleichen.

Buerst im stillsten Raum entsprungen, Das Lieb erklingt von Ort zu Ort; Wie es in Geist und Seel erklungen, So hall's nach allen Seiten sort.

An

Du! schweige Auftig nicht so lange, Tritt freundlich oft zu mir herein, Und laß bei jedem frommen Sange Dir Glanzendes zur Seite fenn! In ein Stammbuch.

Bum Sildchen: Ruine Pleg

bei Böttingen.

Auf diesen Trümmern hab' ich auch gesessen, Bergnügt getrunken und gegessen, Und in die Welt hinausgeschaut: War aber wenig nur erbaut. Rein liebes Kind gedachte meiner, Und ich fürwahr gehörte keiner; So war die ganze Welt umgrant. Ihr wist ja selbst, was sie erheitert, Die Horizonte stufenklar erweitert.

In ein Stammbuch

# Bum Silbchen: Alrich's Garten gu Jena.

Daß zu Ulrich's Gartenräumen
Soll ein Berslein mir erträumen,
Ist ein wunderbarer Streich;
Denn es war von süßen Träumen
In den ländlich engen Räumen
Mir ein Frühling hold und reich.
Sollt' es Euch zu Lust und Frommen
Auch einmal zu Gute kommen,
Freut Euch in dem engsten Raum.
Was begilhtt, es ist kein Traum.

#### In eine Cammlung

### kunftlich ausgeschnittener Landschaften.

Barte, schattenbe Gebilbe Fliegt zu eurer Künstlerin,
Daß sie, freundlich, froh und milbe,
Innner sich nach ihrem Sinn
Eine Welt von Schatten bilde;
Denn bas irbische Gefilbe
Schattet oft nach eignem Sinn.

### An Grafin Happ, geb. von Hothberg.

Den 7. Juli 1827.

Bu bem Guten, ju bem Schönen Werben wir uns gern gewöhnen; An bem Schönen und bem Guten Werben wir uns frisch ermuthen: So bedarf es Deinen Wegen Weiter teinen Reiselegen.

#### An diefelbe.

Im Mai 1828

Rad bem Tobe ibres einzigen Cobnes.

Weimar, das von vielen Freuden Wie ein Frühlingsbäumchen grünt, Barum gabst du Ihr die Leiden? Ihr, die reinstes Glück verdient.

#### In ein Stammbuch.

Dieß Album lag so manches Jahr in Banben, Nun richtet sich's zu frischer Wandrung auf; Bon früher Welt sind Freunde noch vorhanden: Erneue sich ein heitrer Tageslauf!

#### Mit Anin Slatt Bryophyllum calycinum.

Was erst still gekeimt in Sachsen, Soll am Maine freudig wachsen; Flach auf guten Grund gelegt, Merke, wie es Wurzel schlägt! Dann der Pflänzlein frische Menge Steigt in lustigem Gedränge.
Mäßig warm und mäßig feucht Ift, was ihnen heilsam daucht; Wenn Du's gut mit ihnen meinst, Blühen sie Dir wohl bereinst.

## Mit einem Slatt derfelbigen Pflange.

Wie aus Einem Blatt ungählig Frifche Lebenszweige fprießen, Mögst, in Einer Liebe selig, Taufenbfaches Glud genießen!

Flora, welche Jena's Gauen Reich mit Blum' und Früchten schmudt, Ift verwundert anzuschauen, Bas ein fremder himmel schuff.

Sorget nun, in bichten Baufern, Daß auch hier ber Wachsthum frei, Daß ben allerzartsten Reisern hier ein ewiger Sommer feb.

Frühlingsblüthen sind vergangen, Run dem Sommer Früchte sprießen; Rof und Lilie soll erlangen, Den erhadnen Freund zu grüßen.

## Beiteres Migverftandnig. 47

Wer hat's gewollt? wer hat's gethan? So Liebliches erzielt? Das ist boch wohl ber rechte Roman, Der felbst Romane spielt.

## Berichtigt.

Berirrtes Büchlein! fannst unsichre Tritte Da ober borthin feineswegs vermeiben; Irrsternen zu bewegst bu beine Schritte, Und vor bem Kommen bist bereit zu scheiben.

Für biefinal aber wollen wir dich fesseln, Du sollst mir diese Botschaft nicht versehlen; Set es durch Rosen, Dornen, Beilchen, Nesseln, Nur immer grade zu, geh' zu Abelen!

# Der Demoiselle Schmehling, nach Anfführung ber Sassischen - Santa Elena al Calvario.

Leipzig 1771.

Klarster Stimme, froh an Sinn, Reinste Jugendgabe, Zogst Du mit der Kaiserin Nach dem heil'gen Grabe. Dort, wo alles wohl gelang, Unter die Beglückten Riß Dein herrschender Gesang Mich den Hochentzstaten.

## An Madame Mara, . . .

jum froben Jahresfefte.

Beimar 1831.

Sangreich war Dein Chrenweg, Jede Brust erweiternd; Sang auch ich auf Pfad und Steg, Müh' und Schritt erheiternd. Nah dem Ziele, dent' ich heut Jener Zeit, der süßen; Fühle mit, wie mich's erfreut, Segnend Dich zu grüßen!

#### herrn Aruger,

nach ber trefflichen Darfiellung red Dreft in ein Brachteremplar meiner Iphigenie.

Beimar, ben 31. Darg 1827.

Was der Dichter diesem Bande Glaubend, hoffend anvertraut, Werd' im Areise deutscher Lande Durch des Künftlers Wirken laut. So im Handeln, so im Sprechen Liebevoll verkind' es weit: Alle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlichteit.

## An . . . .

Beimar, ben 23. 3uli 1824.

Welch hoher Dank ift bem zu sagen, Der frisch uns an bas Buch gebracht, Das allem Forschen, allem Klagen Ein grandioses Ende macht.

## An zwei Gebrüber,

eifrige junge Raturfreunde.

Marlenbab, ben 21. Juli 1822. 48

Am feuchten Fels, den dichtes Moos verstedt, Erblühen Blamen, flattert manch Insect; Scheint es auch dürr den kahlen Berg hinan, So nähtt es doch, das Schaf bewollt sich dran, Die Wiese grünt, gehörnte Heerde braunt, Da wandeln Menschen gut und bös gelaunt, Genießen reichlich, spärlich, skih und spat, Den Wunderwachs der solgereichen Saat. Und wenn der Kranke sast am Ziel erliegt, So steigt die Quelle rasch, die Hossnung stegt. Ihr! vom Gestein hinauf zur Atmosphäre Gebenket mein! — Dem Höchsten Breis und Ehre!

## Coaft zum akademifchen Mittagsmahl

am 22. April 1820.

Abwesend ist tein Freund zu achten, Der immer für uns beinkt und strebt, Und, wie es auch die Zeiten brachten, Für uns in gleichem Sinne lebt. Bei Sonnenschein und Regenschaner Ruft ein verkärter, heitrer Blid Dem zweiselhaften Zustand Glück, Und jedem Glück die längste Dauer.

Steine sind zwar kalt und schwer, Doch bas herz ist frei und leicht. Kommt ein Stein von Osten her, Doppelt ist der Bunsch erreicht; Denn es ist ganz einersei, Bo und wie bas herz empfindet, Das, empfänglich, heiter, frei, Sich auch wohl am Stein entzündet.

# An zwei Gebrüber, eifrige junge Raturfreunde.

Marlenbab, ben 21. Juli 1822. 48 .

Am feuchten Fels, ben dichtes Moos verstedt, Erblühen Blumen, stattert manch Insect; Scheint es auch dürr den kahlen Berg hinan, So nährt es doch, das Schaf bewollt sich dran, Die Wiese grünt, gehörnte Heerde braunt, Da wandeln Menschen gut und bös gelaunt, Genießen reichlich, spärlich, stih und spat, Den Wunderwachs der solgereichen Saat. Und wenn der Kranke sast am Ziel erliegt, So steigt die Onelle rasch, die Hossnung siegt. Ihr! vom Gestein hinaus zur Atmosphäre Gedenket mein! — Dem Höchsten Preis und Ehre!

## Coast zum akademischen Mittagsmahl.

am 22. April 1820.

Abwesend ist kein Freund zu achten, Der immer für uns benkt und strebt, Und, wie es auch die Zeiten brachten, Für uns in gleichem Sinne lebt. Bei Sonnenschein und Regenschauer Ruft ein verkarter, heitrer Blid Dem zweiselhaften Zustand Glüd, Und jedem Glüd die längste Dauer.

Steine sind zwar kalt und schwer, Doch das herz ist frei und leicht. Kommt ein Stein von Osten her, Doppelt ist der Bunsch erreicht; Denn es ist ganz einerlei, Bo und wie das herz empfindet, Das, empfänglich, heiter, frei, Sich auch wohl am Stein entzündet.

## Berrn Sergrath Seng,

am Tage ber Jubelfeier seiner funfzigjährigen Dienstzelt,

ben 25. October 1829. .

(Das Gebicht begleitete einen Tafelaufiat in form einer Bafaltinfel mit einem Bulcan, beffen Krater mit hunbert Ducuten in Gold und ber golbenen Berbienstmebaille gefüllt war.)

Erlauchter Gegner aller Bulcanität! Entsete Dich nicht, wenn vieser Solennität Sich wilbe Fenetberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

Ein Fürst der, immer von gutem Muth, Auch andern gern anmuthig ihnt,
Bestellt es, Dich von fasschen Lehren,
Wosern es möglich, zu besehren.
Neptunus aber bleibt beiseit',
Ergöt' er sich im Meere weit;
Dort mag er unumschränkt gebieten.
Du laß nur glüben, sprühen, wüthen;
Es deutet auf gelinde Lehren,
Zum Plutus und Pluto Dich zu besehren;
Und überdieß den schönsten Sold.

#### Herrn Rath Schellhorn

jum 3. December 1824.

Daß im großen Jubeljahre Wir Dein Inbildum schmiden, Das erlebe, das gewähre, Treuer Diener, mit Entzüden! Dir gelang's in stiller Sphäre Deinen Fürsten zu begleiten; Werbe theilhaft seiner Shre Vis in allerspätste Zeiten!

#### Maskengitge.

Den 30: Januar 1818.

Die Gestalten gehn vorüber, Masten scheinen fie zu sehn; Doch sie find uns beiden lieber, Uns vom ebelsten Berein.

Sie sind wahr; benn wohl vernommen Haben wir sie selbst gefühlt, Und, wie es vielleicht gekommen, Sie zum Theile mitgespielt.

Denke nun zum vieltenmale, Was, nach sternenheller Racht, Holber Tag im hohen Saale Wunderfültig dargebracht.

## Der Abwesende dem Maskenfeft.

Bum, 16. Februar 1818.

So wandelt hin, lebendige Gestalten, Bewegten Lebens reichliche Gebilde, Dem schönsten Tage lasset Liebe walten, Im Reihen schindlt elhsische Gestloe! Ergögen sollt ihr, geistreich unterhalten, Belehren auch und warnen freundlichst milde. Der Dichter alle segnet Euch zum Frieden, Abwesend sen es oder abgeschieden.

#### Silder fcenen.

Bur Feier bes 2. Februar 1817.

Mit Säulen schmildt ein Architekt aufs beste, Mit Statuen, Gemälden seine Hallen, Dann sinden sich am frohen Tag die Säste, Bon Melodie bewegt einher zu wallen. Nun wirket umgekehrt, am schönsten Feste Durch Widerspruch die Kunst Ihm zu gefallen. Statt laute Frende frisch bewegt zu schildern, Erstarrt das Lebende zu hohen Bildern.

#### silder feenen.

Den 15. März 1816 bei Freiherrn von Hellborf.

3hr kommt, Gebildetes allhier zu schauen, Gebildet scheinbar, boch ein lebend Bild; So weiß die Kunst vielfältig anzubanen Der Fabel, der Geschichte reich Gesitd. 3hr sehet tücht'ge Männer, wadre Franen, Zu Thaten mächtig wie zur Hilse mild, Und so entgegnen wir Euch, starr erscheinend, Lebendig, uns zu Eurer Lust vereinend.

Wohin er auch die Blide kehrt und wendet, Je mehr erstaunt er über Kunst und Pracht; Mit Borsatz scheint der Reichthum hier verschwendet, Es scheint, als habe sich nur alles selbst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Ihn dünkt, als sang' er erst, mit himmlischem Entzücken, Zu leben an in diesen Augenbliden.

#### Den 6. Juni 1816.

Du versucht, o Sonne, vergebens Durch die bustern Wolfen zu scheinen! Der ganze Gewinn meines Lebens : If, ihren Berluft zu beweinen.

#### Der Bater dem Rinde.

Lebe wohl auf Wiedersehn! Benig Jahre meine Freude, Sen mir Hoffnungstrost im Leibe, Du, nun als ein Engel schön, Lebe wohl auf Wiedersehn!

#### Die Wittme dem Sohne.

Ein rascher Sinn, ber keinen Zweifel hegt, Stets benkt und that und niemals überlegt, Ein treues Herz, bas wie empfängt so giebt, Genießt und mittheilt, lebt, indem es liebt, Froh glänzend Auge, Wange frisch und roth, Nie schin gepriesen, hübsch bis in den Tod.

Da blidt' ich ihn noch manchmal fremblich an Und habe leidend viel für ihn gethan. Indeß mein armes Herz im Stillen brach, Da fagt' ich mir: Bald folgst du ihnen nach! Ich trug des Hauses nur zu schwere Last, Um seinetwillen nur ein Erdengast.

## Auf Rofegarten's Grab.

Deffen Rinber.

Laßt nach vielgeprüftem Leben hier ben eblen Bilgrim ruhn! Ehrt fein Bollen und fein Streben, Wie fein Dichten und fein Thun!

## Dem Schaufpieler Malkomi

bas Bublicum.

Reichen Beifall hattest Du erworben, Allgemeine Neigung rein erzielt; Biel Personen sind in Dir gestorben, Und Du hast sie alle gut gespielt.

## An die neunzehn freunde in England

am 28. Auguft 1831.

Worte, die der Dichter spricht Treu in heimischen Bezirken, Wirken gleich, doch weiß er nicht, Ob sie in der Ferne wirken.

Britten! habt sie aufgefast: "Thät'ger Sinn, bas Thun gezilgelt, Stetig Streben, ohne Hast!" Und so wollt Ihr's benn besiegelt.

## An Fraulein Alrike von Pogwisch.

Mit einem Bilboen.

Alter helb schützt alte Bucher, Doch das Wetter zieht vorüber. Unsre holden jungen Krieger Schützen hübsche Mädchen lieber.

## An Madame Carlyle nach Sbinburg.

Auf eine gierliche Bifitenfarte.

Augenblidlich aufzmwarten Schiden Freunde folde Karten; Diefimal aber heißt's nicht gern: Euer Freund ist weit und fern.

## An diefelbe.

Mit einer Drahtfette.

Birft Dit in ben Spiegel bliden Und por Deinen heitern Bliden Dich bie ernfte Zierbe schmiden; Dente, bag nichts beffer schmidt, Alls wenn man ben Freund beglicht.

#### Derfelben.

Mit einer weiblichen Arbeit.

Evle beutsche Händlichkeit, Ueber's Meer gesendet, Wo sich still in Thätigkeit Händlich Glud vollendet.

## Derfelben.

Beimar, ben 27. December 1827.

#### Bur Bruftnabel.

Wenn der Freund auf blankem Grunde Heute Dich als Mohr begrüßt, Neid' ich ihm die sel'ge Stunde, Wo er Deinen Blut genießt.

#### Bum Armband.

Dieß feste Deine rechte Hand, Die du dem Freund vertrauet; Auch denke, daß er fern im Land Nach Euch mit Liebe schauet.

## An die Damen Duval gu Cartigm

im Canton Benf.

Beibnachten 1828.

Glücklich Land, allwo Cedraten Bur Bollkommenheit gerathen, Und zu reizendem Genießen Kluge Frauen sie durchsüßen! Solches löbliche Besleißen Muß der Dichter höchlich preisen, Benn er kostet die Bollendung Solcher höchst willkommnen Sendung.

## An frau Sofrathin Niemer

mit Stidmuftern gu ihrem Geburtstag,

Wenn fie gleich Dein Fest verfaumt, Liebes haben fie getraumt; heute, zwischen Schnec und Gis, Weden fie ben heitern Fleif. Der Heibenkaiser Balerian
Hat es mir niemals angethan;
In seinen sehr confusen Zeiten
Mocht' ich ihn keineswegs begleiten:
Denn ob ihn schon, durch göttlich Walten —
Die Milnze sagt's — Apoll erhalten,
So sehen wir boch allzuklar,
Wie jaminervoll sein Phöbus war.

Da er nun aber, zu meinem Frommen, Soll von so lieben Händen kommen, So mach' ich ihm ein freundlich Gesicht; Gute Christen, die thäten's nicht. Mutter und Lochter-mögen's entschuldigen, Beiden werd' ich für ewig huld'gen.

Ginfiebelei Bena, ben 10. Juli 1820.

## An Profesor Rofel.

3m Auguft 1827.

Röfel's Pinfel, Röfel's Kiel Sollen wir mit Lorbeer fränzen: Denn er that von je so viel, Zeit und Raum uns zu ergänzen. Das Entsernte ward gewonnen, Längst Entschwundnes stellt' er vor, Bon des Baterhofes Bronnen Zu des Brodens wüstem Thor. Rösel's Pinseln, Rösel's Kielen Soll fortan die Sonne scheinen: Kunstreich wußt' er zu vereinen Gut und Schönes mit dem Bielen.

#### An denselben.

Den 25. Januar 1829.

Schwarz und ohne Licht und Schatten Kommen Röfeln aufzuwarten Grazien und Amorinen; Doch er wird sie schon bedienen. Weiß der Kilnstler ja zum Garten Die verstuchtesten Ruinen Umzubilden, Wald und Matten Uns mit Linien vorzuheren; Wird er auch Abelens Klecken, Bartumrisnen, Licht und Schatten, Solchen holden Finsternissen, Freundlich zu verleihen wissen.

#### Austausch.

Ein folafend Nymphoen .

gegen

brei beilige Ronige.

Alte, bärtige, sogar schwarze Gesichter Sast Du mir überliesert; aber mit solchem Gelichter Kann ich nicht wieder dienen; jedoch in lieblicher Breite, Ein hübsches Kind von der andern Seite. Sollte der Anblick Dich erschrecken, Du kannst sie leicht mit 'nem Schleier becken.

#### Infdrift

auf eine von vorzüglichen Miniaturbildern umgebene Tafel, Lebensereigniffe und Bufiante eines werthen Freundes, Baron von Reutern, vorftellent, von bemfelben mit größtem Talent und bewandernswürdiger Sorgfalt ausgeführt.

Mprif 1831.

Gebildetes fürwahr genug! Bebürft' es noch der Worte? Wir sehn des lieben Lebens Zug, Durch Stunden schleicht's und Orte.

Die hohe Gabe preisen wir, Die graufem Unheil steuert, Anf Weg und Stegen Blumenzier -Dem holben Frennt erneuert.

Doch jedes Auge, wie es blidt, Bird in Bewundrung steigen; Der Geist erhoben und beglüdt In stiller Freude schweigen.

## sei Abfendung des Vorftehenden.

Wort und Bilder, Bild und Worte Loden euch von Ort zu Orte, Und die liebe Phantasei Fühlt sich hundertfältig frei.

## herrn Ferdinand hiller.

(Schuler von hummel.)

Bei feiner Reife nach Bien.

Ein Talent, das jedem frommt, Haft Du in Besitz genommen; Wer mit holden Tonen kommt, Ueberall ist der willsommen.

Welch ein glanzenbes Geleite! Biehest an bes Meisters Seite; Du erfreust Dich seiner Ehre, Er erfreut sich seiner Lehre.

## An frau Clementine Mandelsloh.

Wenn Phöbus! Roffe sich zu schnell In Dunft und Nebel stürzen, Geselligkeit wird blendend hell Die längste Nacht verkliezen. Und wenn sich wieder auf zum Licht Die Horen eitig brängen, So wird ein liebend Frohgesicht Den längsten Tag verlängen.

Beimar, am fargeften Lage 1830.

In bas Stammbuch

# der Fraulein Melanie von Spiegel.

Bürd' ein fünftlerisch Bemühen Rosenbusche, wie sie blühen, Rosentrone, wie sie leuchtet, Bell vom Morgenthan besenchtet, Diesen Blättern anvertranen, Bürbest Du Dein Bildniß schauen. Wie's ber Sommergarten hegt, Bleibt's in unser Brust geprägt.

Beimar, am tangften Zage 1831.

#### Vermächtniß.

Bor die Augen meiner Lieben, In den Fingern, die's geschrieben — Einst mit heißestem Berlangen So erwartet wie empfangen — Zu der Brust, der sie entquollen, Diese Blätter wandern sollen; Immer liebevoll bereit, Zengen allerschönster Zeit.

Beimar, ben 3. Darg 1831.

## Uhein und Main. 49

Bu bes Mheins gestrecken Sügeln, Sochgesegneten Gebreiten, Unen, bie ben Fluß bespiegeln, Wingeschmudten Landesweiten, Wöget mit Gebantenflügeln Ihr ben treuen Freund begleiten.

Was ich bort gelebt, genoffen, Was mir all borther entsproffen, Welche Freude, welche Kenntniß, Wär' ein allzulang Geständniß. Mög' es jeden so erfreuen, Die Erfahrenen, die Neuen!

Erst Empfindung, dann Gedanken, Erst in's Weite, bann zu Schranken, Aus bem Wilben, hold und milb, Zeigt sich dir bas wahre Bilb.

Wenn ihr's habt und wenn ihr's wift, Wift ihr benn, wer es vermißt? Bleibet eurem Sinne treu! Nen ift alt und All ift neu.

hier fah ich bin, bier fah ich zu Rach liebevoller Beife; Die fernen Lieben, Du, auch Du, Sie lebten froh im Kreife. Siehst du das, wie ich es sah, Wohnst du, so wie ich gewohnt; Lieb' und Freundschaft sind dir nah, Und ein jeder Tag betont.

Nicht ist alles Gold, was gleißt, Glid nicht alles, was fo heißt, Nicht alles Freude, was so scheint. Damit hab' ich gar manches gemeint.

An die Stelle des Genuffes Trete Bilden holden Scheins, Zur Erinenrung des Fluffes, Der Terraffe, Dieses Hains.

Den 15. Auguft 1815.

Wohlerleuchtet, glübend milbe Bog der Fluß im Abendschein, Ueber Brild und Stadtgebilde Finsternisse santen ein.

Den 16. Auguft.

Doch am Morgen warb es Kar, Neu begann's umber zu grünen Nach ber Nacht, wo jenes Baar Sternengleich uns angeschienen.

Du bift auch am Rhein gewesen, Auch am Hof zu Biberich; Magst nun an bem Maine lesen, Wie es lustig war um Dich. Also instig sah es aus, Wo ber Main vorüberfloß, Als im schmuden Hain und Haus Festlich Eilfer überfloß.

Ferner Freunde ward gedacht: Denn das heißt genießen, Wenn zu Fest- und Flussespracht Tausend Duellen sließen.

Bafferfülle, Landesgröße, Beitern himmel, frohe Bahn! Diese Bellen, biese Flöße Landen auch in Winkel an.

Fluß und Ufer, Land und Höhen Rühmen seit geraumer Zeit So Dein Kommen, so Dein Gehen, Beichen Deiner Thätigkeit.

Bseisen hör' ich fern im Busche!
Das ist wohl der Bogelsteller?
Neben mir es pseist noch greller;
Schelme sind's, es sind Cartouche!
Diese geben sich ein Zeichen.
Keineswegs! Ein Bielgewandter,
Und uns allen Wohlbekannter
Kommt zum Lustmahl ohne Gleichen.

## Pilgernde Rönige. 50

Wenn was irgend ist geschehen, Hört man's noch in späten Tagen; Immer klingend wird es wehen, Wenn die Glock' ist angeschlagen. Und so laßt von diesem Schalle Ench erheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wir alle Bilgernd Könige zum Ziele.

#### Werth des Wortes.

Worte sind ber Seele Bilb — Nicht ein Bilb! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, benten milb, Was wir hatten. Was wir hatten. Was mir hatten, wo ist's hin? Und was ist's benn, was wir haben? — Run, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir bes Lebens Gaben.

Invectiven.

#### Der neue Alcinous.

Erfter Chrit.

Lafit mir ben Phaafer ichlafen, Jenen alten, jenen fernen! Freunde! tommt in meinen Garten, Den gefühlten, ben mobernen.

Freilich nicht vom besten Boben; Doch in allerschönster Richtung, Nächst an Jena gegen Weimar, Recht im Mittelpunkt ber Dichtung.

Will bort unter Freundeszweigen Und geschenkten Bäumen leben; Doch zu ganz gewisser Rührung Steht ber Kirchhof gleich daneben.

Doch weil hinten mander Tobter An ber bumpfen Mauer ranget, hat baber ber gute Lober Lebensbäume hingepflanget.

Der nicht gerne Gelb vergeubet, Der Director Graf von Soben, Schickt filr jebes Stild mir vierzehn Stämmchen aus bem besten Boben. Ob fie alle, wie in Franken Und bei Sidter frisch bekleiben, Wird sich finden; wenn sie dorren, Werd' ich neue Stude schreiben.

Hier an biefem Wege stehen Die Berleger mit einander, Diese Wispeln pflanzte Kummer, Diesen Kortbaum schicke Sander.

Sollte biefer Korlbaum freilich Wie der Geber sich verdiden, Mögen Enkel und Urenkel Mit dem Weg zur Seite rüden.

Pflaumen hat er mir versprochen, Der scharmante kleine Merkel, Und nun sind es Schlehen worden; Meine Kinder sind sie Ferkel?

Kammerlätichen, Rammermanschen Stifteten die schönften Rellen; Wieland gab ein Lorbeerreischen, Doch es will bei mir verwellen,

Hafelstanden will die Gräfin Mir ein ganzes Wäldchen schenken, Und so oft ich Rüsse knacke, Will ich an die Freundin benken. Auch aus Tiefurt's Zanberhainen Seh' ich manches Reis mit Freuben; Doch um einen Lisienstengel Will man mich besonders neiden:

Und fo pflanzten fie mit Gifer, Rah und ferne, gute Seelen, Und ber Magistrat zu Raumburg Ließ es nicht an Kirfchen fehlen.

### Bmeiter Cheil,

Wenn ich nun im holden Haine Unter meinen Freunden wandle, Wögen's meine Feinde haben, Die als Kegel ich behandle.

Kommt nur her, geliebte Freunde! Laßt uns ichleubern, laßt uns ichieben; Seht nur! es ift jedem Regel Auch fein Name angeschrieben.

Da ben Procerem ber Mitte Tauft' ich mir zu Bater Kanten, Hiben Fichte, brüben Schelliug, Als bie nächsten Geistsverwandten.

Brown fieht hinten in bem Grunde, Röfchlaub aber trust mir vorne, Und besonders biesen letten Hab' ich immer auf bem Korne. Dann die Schlegel's und die Tiede Sollen durcheinander stiltzen, Und durch ihre Purzelbaume Mir die lange Zeit verkürzen.

Schieb' ich Holz, ba wird gejubelt: Dreie! Fünfe! Sechfe! Reune! Jummer fturz' ich meine Feinde Ueber ihre steifen Beine.

Aber weil burch ihren Frebel Sie verdienen ewige Sölle, Sest sie der behende Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und so stürzen meine Feinde Durch bes Arms Geschick und Stärke; Darum nannt' ich auch bie Lugeln Nach dem Namen meiner Werke,

Eine heißt die Sucht zu glanzen; Und dann steigt es immer höher, Das Jahrhundert nannt' ich eine, Eine den Hpperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt' ich mich auf Rosen betten; Doch bas Weimar'sche Theater Schickt mir mit bem Westwind Kletten.

Und das Unkrant wächst behende, Und aus sebem Diftelkopfe Seh' ich eine Maske bliden, Gräflich mit behaartem Schopfe. Mertel schickt mir einen Boten: Doch ich schweige, lass ihn warten; Beiter geh' ich, und er folgt mir Gar bescheiben durch den Garten.

Und wie jener Röm'iche König Sich ben höchsten Mohn erlefen, Alfo fahr' ich mit ber Gerte In bas ichnöbe Diftelwefen.

Alle bie verbanunten Köpfe, Die fo frech herliber guden, Sollen gleich vor meinen Hieben Fallen ober nieberbuden.

Und ber Bote merkt verwundert Mein geheimnisvolles Wandeln, Geht und melbet's meinem Freunde; Diefer fängt unn an ju handeln.

Und fo glangen wir, mit Ehren, Unter allen frit'ichen Mächten, Die Berständ'gen, die Bescheidnen, Und besonders die Gerechten.

### Journal der Moden.

#### Der Arbacteur fpricht.

Wir follten benn boch auch einmal Was Consequentes sprechen, Und nicht, wie immer, Haub' und Shawl . Und Hut vom Zaune brechen;

Erwähnen, was bes Menschen Geist So aus sich selbst entwidelt, Und nicht, wie Fall und Zusall weif't, Confus zusammenstüdelt;

Ein Wiffen, das in's Ganze strebt, Und Kunst auf Fundamenten, Richt, wie man Tag um Tage lebt, Bon fremden Elementen.

Allein wie richten wir es ein? Wir sinnen uns zu Tobe.

Mitarbeiter fpricht.

Beim Zevs! was kann bequemer fen? So macht es boch nur Mobe!

### s. und A.

3hr möchtet gern ben brüberlichen Schlegeln Mit Beil und Art ben Reisekahn zerftücken; Mein fie laffen euch schon weit im Rücken, Und ziehen fort mit Rubern und mit Segeln.

Zwar war' es billig, biefen frechen Bögeln Auch tüchtig was am bimten Zeug zu flicken; Doch euch, ihr Mufenlofen, wird's nicht glücken: Drum, Flegel, bleibt zu Haus mit euern Flegeln!

Dramatisch taugt ein Efel vor Apollen, Und reichet traulich seinem Freund die Batschen, Dem Häßlichzerrer befferer Naturen.

Der liefert heren, jener liefert huren, Und beibe horen fich aus einer vollen Barterreloat bejubeln und beklatschen.

Schämt euch, ihr Beffern, auch mit einzupatschen! Die Mib', uns zu vernichten, ift verloren: Bir tommen neugebarent, neugeboren.

### Criumvirat.

Den Gott ber Pfuschereien zu begrüßen, Kam Leichtfuß, Genius ber Zeit, gegangen: Laß uns, mein Theurer, an einander hangen Wie Klett' und Kleid! Bedanten mag's verdrießen.

Wir ruben balb von unfrer einzigen, sußen, Planlosen Arbeit mit genährten Wongen; Wenn Dilettantenstizzen einzig prangen, Seh eruste Kunst in's Fabelreich gewiesen.

An Schmierern fehlt's nicht, nicht am Lob ber Schmierer; Der rühmt sich selbst, ben preiset ein Berleger, Der Gleiche ben, ber Bobel einen Dritten:

Doch fehlt im Ganzen noch ein Räbelsführer, Ein unermüblich unverschämter Bräger Bapierner Münze. Da trat in die Mitten

Herr Ueberall, in Tag- und Monatstempeln Den Lumpenbrei der Pfuscher und der Schmierer Mit B+r zum Meisterwert zu stempeln.

## \* . . . und \* . . .

Die grüntlichsten Schuften, die Gett erschuf, Und zwar zu eigenstem Beruf, Auf Teutschlant's angebauten Gauen Die Menge zu fieren und zu frauen, Intem sie sagen Tag für Tag, Was seber gerne heren mag: Ter Nachbar seh brav in vielen Stücken, Toch könne man ihm auch am Zeuge flicken. Bor ihnen beiten, wie vor Gott, Sep alle Menschentugent Spott, Ja, wenn man's recht nimmt, gar ein Laster. Tas machte die Gerren nicht verhafter: Tenn Ginz und Kunz, an ihren Stellen, Glaubten boch auch was verzustellen.

Gottheiten zwei, ich weißt nicht wie sie beißen — Denn ich bin nicht bes Heitenthums beflissen Bon bofer Art Gottheiten! wie wir wissen, Die gern, was Gott und Mensch verband, zerreißen.

Die beiten also sagten: Laft versuchen, Wie wir bem Teutschen Bolf ein Unbeil bringen: Sie mögen reben, schwähen, tanzen, fingen, Sie mössen fich und all ihr Ihnn verfluchen.

Sie lachten grafilich, fingen an zu formen Schlecht schlechten Teig, und kucteten befliffen: Figuren waren's; aber wie . . . . . . Das find nun \* . . . , \* . . . , bie Enormen!



Welch ein verehrendes Gebränge Schlieft ben verfluchten \* . . . ein? Nathrlich! jeber aus ber Menge Wünscht sehnlich, so ein Mann zu sehn.

Er sah fürwahr bie Welt genau; Doch schaut er sie aus seinen Augen: Deswegen konnte Mann und Frau Auch nicht bas Allerminbste taugen.

Das er aus Bosheit schaben mag, Das ist ihm wohl erlaubt; Doch sluch' ich, daß er Tag für Tag Auch noch zu nützen glaubt.

## Ropebue.

Februar 1816.

Natur gab bir so fchone Gaben, Als tausend andre Menschen nicht haben; Sie versagte bir aber ben schönsten Gewinnst, Bu schätzen mit Freude frembes Berbienst.

Könntest bu bich beiner Nachbarn freuen, Du ftelltest bich ehrenvoll mit in ben Reiben; Run aber hat bich bas Rechte verbroffen, Und hast bich felber ausgeschlossen.

Und wenn nach hundert Jahren ein Meiner Deiner Berke gebenkt und beiner, So bark er es nicht anders fagen; Du kannst ihn beim jüngsten Gericht verklagen.

### Demfelben.

Eifenad, ben 18. October 1817.

Du haft es lange genng getrieben, Nieberträchtig vom Hohen geschrieben, Hättest gern die tiefste Niebertracht Dem Allerhöchsten gleichgebracht.. Das hat denn beine Zeitgenossen, Die Tüchtigen mein' ich, baß verdrossen; Haft immer doch Ehr' und Glück genossen.

St. Peter hat es bir aber gebacht, Daß du ihn hättest gern klein gemacht, Hat dir einen bösen Geist geschickt, Der dir den heimischen Sinn verrückt, Daß du dein eignes Boll gescholten. Die Jugend hat es dir vergolten: Aller End her kamen sie zusammen, Dich hausenweise zu verdammen; St. Peter freut sich deiner Flammen.

Bift bu Gemilnbifches Gilber, so fürchte ben schwarzen Probirftein; Ronebue, fage, warum haft bu nach Rom bich verfügt?

### Witimatum.

Bollt', ich lebte noch hundert Jahr Befund und frob, wie ich meiftens mar; Merfel, Spagier und Rogebue Satten auch fo lange feine Rub. Difften's collegialifch treiben, Täglich ein Basquill auf mich fcreiben. Das murbe nun für's nadifte Leben Sechsundbreifigtaufend fünfhundert geben, Und bei ber iconen runben Bahl Rechn' ich bie Schalttag' nicht einmal. Gern würd' ich biefes holbe Wefen Bu Abend auf bem ..... lefen, Grobe Borte, gelind Bapier Rach Burbigfeit bebienen bier; Dann legt' ich rubig, nach wie vor, In Gottes Ramen miche auf's Dhr.

Es hatte ein junger Mann Pfeile geschiftet, Dann, wie er konnte und kann, Flügel gelüftet; Doch im Dabalischen Flug Kam er zu Sinnen, Er hatte Zeit genug, Land zu gewinnen. Da sieht er, gelassen und nah, Berworrene Thaten, Und kann dem lieben Bapa Bernünftiges rathen.

Und warum geht es nicht In solchen Sachen? Es meinet jedermann, Er könn' es machen; Und wenn er's machen soll, Kann er's nicht machen. pon . . . . . r.

Den 4. April 1818.

Junge Huren, alte Nonnen Gatten sonst schon viel gewonnen, Wenn, vom Bsaffen wohlberathen, Sie im Kloster Bunber thaten. Jest geht's über Land und Leute Durch Europens eble Weite! Hofgemäße Löwen schranzen, Affen, Hund' und Bären taugen! Reue leid'ge Zauberslöten!

# Dog contra Stolberg.

1820.

Boß contra Stolberg! ein Proceß Bon ganz besonderm Wesen, Ganz eigner Art; mir ift indeß, Das hätt' ich schon gelesen.
Mir wird unfrei, mir wird unfroh, Wie zwischen Gluth und Welle,
Als läf' ich ein Capitolo
In Dante's graufer Hölle.

Gleichniffe burft ihr mir nicht verwehren; 3ch mußte mich fonft nicht zu erklaren.

## Antikritik.

Armer Tobis, tappst am Stabe Siebenfarbiger Dröfeleien, Kannst bich jener himmelsgabe Reinen Lichtes nicht erfreuen!

Nicht erlustigen bich im Schatten, Bo mit urgebotner Liebe Licht und Finsterniß sich gatten, Zu verherrlichen die Trilbe.

Werd' ihm boch die fräft'ge Salbe, Diesem Armen, bald gesendet! Dem die theoretische Schwalbe Augentrast und Lust geblendet.

## Dem Weißmachet.

Rewtonisch Weiß den Kindern vorzuzeigen, Die pädagogischem Ernst sogleich sich neigen, Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen; Auf seldem war ein Farbentreis geschlossen. Das dorlte nun. "Betracht" es mir genau! Was siehst du, Knabe?" Kun, was seh' ich? Grau! "Du slehst nicht recht! Glaubst du, daß ich das leide! Beiß, dummer Junge, Weiß! so sagt's Mollweide."

# Dem Suchftabenfparer.

1812.

So foll die orthographische Racht Doch endlich auch ihren Tag ersahren: Der Freund, der so viel Worte macht, Er will es an den Buchstaben sparen.

## herr Schone.

1823.

Dem Dunmen wird die Ilias dur Fibel; Wie uns vor solchem Leser grauf't! Er lief't so ungefähr die Bibel, Als wie herr Schöne meinen Faust. Der du so nach Ersindung bangst, Du solltest dich so sehr nicht plagen; Wenn du eine weise Antwort verlangst, Mußt du vernfinftig fragen.

## Auf Mülner.

1818.

Ein strenger Mann, von Stirne krans, herr Doctor Müllner heißt er, Wirft alles gleich zum Fenster hinaus, Sogar ven Wilhelm Meister; Er ganz allein versteht es recht, Daran ist gar kein Zweisel; Denn geht es seinen Helden schlecht, Ergiebt er sie dem Teufel.

# Auf denselben.

Wir litten schon burch Kopebne Gemeines Raisonniren; Rum kommt Herr Müllner auch bazu, Das Oberwort zu sühren: Im Dichten rasch, im Lobe saul, Ist er mit nichts zusrieden; Der Edle mault nur, um das Maul Den andern zu verbieten.

# "Goethe und Puftkuchen."

(Saube unt Grener Berlin, Rachrichten, Dre. 149, 1822.)

Buften, grobes beutsches Wort! Riemand, wohl erzogen, Wird am rein anftändigen Ort Solchem Wort gewogen.

Bufterich, ein Götzenbilb, Gräfilich anzuschauen, Buftet über flar Gefild Buft, Gestant und Grauen.

Will ber Pusterich nun gar Bfaffentuchen pusten, Teufelsjungen = Küchenschaar Wird ben Teig behusten.

# fanntleren und Conforten.

December 1824.

Will in Albion's Bezirken Man den Schriftverfällcher hängen, Herrschers Gnade zu erwirken, Sieht man Tausende sich brängen.

hängt man biefen, benten viele, Sollten wir im Sidern wandeln? Die im Ernft, so wie im Spiele Immerfort betrüglich handeln.

Einerlei ift's gang und gar, Db man raube, fälfche, stehle; Und bem schändlichsten Falfar-Judt in . . . . bie Reble.

### An Frau A, in C.

Ermieberung.

Wenn schönes Mädchen sorgen will Für meine Seligkeit,
So ist ihr zartes Herzchen still Der Liebe schon geweiht.
Doch Pfarrers Wittib mahnt mich an Ans ihrem Ofenwinkel!
Fürwahr ich sehe nichts baran Als Eitelkeit und Dünkel.
Beim Heiland möcht' ich euch nicht gern Für die Empsehlung banken;
Gesunde kennen unsern Herrn Weit besser als die Kranken.

# An ...

Ermieberungen.

Wie mir bein Buch gefällt? Will bich nicht franken: Um alles in ber Welt Möchte nicht so benken.

Wie mir bein Buch gefällt? Ich laffe mir's schenken; Hie und ba in ber Welt Mag man wohl so benten.

Es ift nicht zu schelten, Man lass es gelten; Ich aber bin tein haar Weiter, als ich war. Gedichte zu Bildern.



## Adler,

mit einer Epra nach oben ftrebenb.

Sollen immer unfre Lieber Nach bem höchsten Nether bringen? Bringe lieber fie hernieber, Daß wir Lieb' und Liebchen fingen.

Bei Tag ber Wolfen formumformend Beben! Bei Nacht bes Sternenheeres glühend Leben! Mit reinen Saiten wag' empor zu bringen! Du wirst ber Sphären ewige Lieber fingen.

Guter Abler, nicht so munter Mit ber Leier fort nach oben! Bringe lieber sie herunter, Daß wir uns an ihr erproben; Manches ist an uns zu loben.

## Schwebender Genius

über ber Erbingel,

mit ber einen Banb nach unten, mit ber anbern nach oben bentenb.

Bwischen oben, zwischen unten Schweb' ich hin zu muntrer Schan; Ich ergöte mich am Bunten, Ich erquide mich im Blau.

Memento mori! giebt's genug, Mag sie nicht hererzählen; Warum follt' ich im Lebensslug Dich mit der Gränze quälen? Drum, als ein alter Knasterbart, Empsehl' ich dir docendo: Mein theurer Freund, nach beiner Art, Kur vivere memento!

Wenn am Tag Zenith und Ferne Blau in's Ungemeßne fließt, Nachts die Ueberwucht der Sterne Himmlische Gewölbe schließt; So am Grinnen, so am Bunten Kräftigt sich ein reicher Sinn; Und das Oben wie das Unten Bringt dem edlen Geist Gewinn.

# Sefdildeter Arm,

gegen ein vorübergiebenbes Better Bucher beidütenb.

Manches herrliche ber Welt 3ft in Krieg und Streit zerronnen; Ber beschützet und erhält, hat bas schönste Loos gewonnen.

Soll dich das Alter nicht verneinen, So mußt du es gut mit andern meinen; Mußt viele fördern, manchem nützen: Das wird dich vor Bernichtung beschützen.

# \_ Negenbogen

.:

aber ben Bageln einer anmnthigen Lanbicaft.

Grau und trilb und immer früber Kommt ein Wetter angezogen: Blitz und Donner sind vorüber, Euch exquidt ein Regenbogen.

Wilde Stilleme, Kriegeswegen Rasten liber Hain und Dach; Ewig boch und allgemach Stellt sich her ber bunte Bogen.

Frohe Zeichen zu gewahren Bird ber Erdfreis nimmer milbe; Schon seit vielen tausend Jahren Spricht ber Himmelsbogen: Friede!

Ans des Regens düstrer Trübe Glänzt das Bild, das immer nene; Aus den Thränen zarter Liebe Spiegelt sich der Engel Trene.

### Genins .

bie Bifte ber Ratur enthüllenb.

Bleibe das Geheimniß theuer! Laß den Augen nicht gelüften! Sphinx Natur, ein Ungeheuer, Schreckt fie dich mit hundert Brüften.

Suche nicht verborgne Weihe! Unter'm Schleier laß bas Starre! Willst bu leben, guter Narre, Sieh nur hinter bich in's Freie.

Anschann, wenn es bir gelingt, Daß es erst in's Innre bringt, Dann nach außen wiebertehrt, Bift am herrlichsten belehrt.

#### Arne

auf einem bunten Teppid.

Kannft bu bie Bebentung lefen, Ihren Sinn verlierft bu nie: Beibe find nur tobte Wefen, Und die Annst belebte sie.

Offen steht sie! boch geheime Gaben, Zugerollt, in ihrem Schoose Liegen ahnungsvoll bie Loose: Wer's ergreift, ber wird es haben.

## Senchtenber Stern

Aber Bintelmage, Blei und Birtel

Bum Beginnen, jum Bollenben Birkel, Blei und Wintelmage: Alles ftodt und ftarrt in Banben, Leuchtet nicht ber Stern bem Tage:

Sterne werben immer scheinen, Allgemein auch, jum Gemeinen: Aber gegen Maaß und Kunst Richten sie bie schönfte Gunft.

## Dinfel und feder,

bom Lorbeer ummunben und bon einem Connenblid beleuchtet.

Auf ben Binfel, auf ben Riel Dauß die Sonne freundlich bliden, Dann erreichen fie das Ziel, Erbenföhne zu beglücken; Künftlern auch ber Lorbeer grünt, Benn sie freudig ihn verdient.

Willft bu Großes bich erkühnen, Beigt fich bier ein boppelt Glud; Feber wird bem Geifte bienen, Und ber Binfel bient bem Blid.

Wenn der Pinfel ihm die Welt erschuf, Wenn die Feder ihm das Wort gereicht, Bleibt des Minen edelster Beruf, Daß er sich des Lorbeers würdig zeigt.

Will ber Feber zurtes Walten, Will bes Pinfels muthig Schalten Sich bem reinsten Sinn bequemen, Kannst getroft ben Lorbeer nehmen.

## Bu einem Gelgemalbe.

An den Wurzeln heiliger Siche Schwillt ein Lebensquell hervor, Und so, ohne Rachbar-Gleiche, Wuchs die edle still empor. Aeste stredt sie, Blätterbusche Svnnig, über glatte Fluth, Und in ewig grüner Frische Spiegelt sich des Dankes Gluth.

## Bu Gemälden einer Capelle.

So wie Moses, kaum geboren Gewissem Lobe bestimmt, Wunderbar ward gerettet: So mancher, schon halb verloren, Da der Feind eindrang, ergrimmt, Ward wieder froh und glüdlich gebettet.

Johannes erst in der Wisste predigt: "Seht Gottes Laimn, das von Silnden erledigt!" Run deutet er in die himinlischen Auen: "Dort sollt ihr den Herrn, den erlösenden, schauen!"

#### Rore.

### Richt gebeutet!

Db Mutter? Tochter? Schwester? Entelin? Bon Helios gezeugt? Bon wer geboren? Bohin gewandert? Wo versteckt? Berloren? Gefunden? — Räthsel ist's dem Künstlersinn. Und ruhte sie verhüllt in düstre Schleier, Bom Rauch unwirdelt Acherontischer Feuer, Die Gottnatur enthüllt sich zum Gewinn: Nach höchster Schönheit muß die Jungfrau streben, Sicilien verleiht ihr Götterleben.

### Bu einem Bilbe

## von Frankfurt am Main,

ale Weichent für Berrn Bibliothet. Secretar Rranter.

Großen Fluß hab' ich verlaffen, Einem fleinen mich zu weihn; Sollte ber boch eine Quelle Manches Guten, Schönen fenn.

### Mit einem Bilbden:

# Schloß Selvedere in der Abendfonne.

Erleuchtet außen hehr vom Sonnengold, Bewohnt im Innern traulich, froh und hold. Erzeige sich Dein ganzes Leben so: Nach außen herrlich, innen hold und froh.

# Bum Sildnif der Pringef Marie.

Lieblich und zierlich, Ruhig und hold, Sind Ihr die Trenen Sicher wie Gold.

## Gartenhaus am untern Park.

Nebermüthig fieht's nicht aus, Hohes Dach und niedres Haus; Allen, die daselbst verlehrt, Ward ein guter Muth bescheert. Schlanker Bäume grüner Flor, Selbstgepflanzter, wuchs empor; Geistig ging zugleich allbort Schaffen, Begen, Wachsen fort.

Dieser alte Weibenbaum Steht und wächs't als wie im Traum, Sah bes Fürstenbaches Gluthen, Sieht ber Ime leises Fluthen.

# **w**ohnhaus.

Warum stehen sie bavor? Ist nicht Thüre ba und Thor? Kämen sie getrost herein, Würden wohl empfangen sehn.

# Bu bem Bilbe

# einer Safenftadt am fchwarzen Reere.

Schroffe Felsen, weite Meere, Geben weber Lust noch Lehre; Denn sie sind uns gar zu fern: Aber jener Freund im Innern, Seine Neigung, sein Erinnern Leuchtet her, ein holder Stern. Maskenzüge.

Die Beimarischen Rebouten waren besonders von 1776 an sehr lebhaft und erhielten oft burch Massenersindungen einen besondern Reiz Der Geburtstag der allverehrten und geliebten regierenden herzogin sief auf den 30. Januar, und also in die Mitte der Bintervergnügungen. Mehrere Gesellschaften schlossen sich daher theils an einander, theils bilbeten sie einzelne sinnreiche Grupben, davon manches Angenehme zu erzählen seyn würde, wenn man sich jeneb weggeschwundenen Jugendraums wieder lebhaft erinnern könnte.

Leiber find die meiften Brogramme, so wie die ju ben Aufgagen bestimmten und diefelben gewistermaaßen erflarenben Gebichte verloren gegangen, und nur wenige werben bier mitgetheilt. Symbolit und Allegorie, Gabel, Gebicht, hiftorie und Scherz reichten gar mannichaltigen Stoff und die verschiebenften Formen bar Bielleicht laft fich funftig außer bem Borllegenben noch einiges auffinden und jusammenstellen.

# Aufzug des Winters.

Der Schlaf.

Ein treuer Freund, ber allen frommt; Gerufen ober nicht, er kommt. Gern mag er Elend, Sorge, Bein Mit seinem sansten Schleier beden; Und selbst das Glide wiegt er ein, Zu neuen Freuden es zu wecken.

Die Machi.

Der Menschen Freund und Feind, Dem Traurigen betrübt, Dem Froben froh, Gefürchtet und geliebt.

Die Eraume.

Wir können eine ganze Welt, So klein wir sind, betrügen, Und jeden, wie es uns gefällt, Erschreden und vergnügen.

Der Winter.

Euch so zusammen hier zu sinden, Ist mir die größte Lust. Ich nur, ich weiß euch zu verdinden, Deß din ich mir bewußt. Bor meinen Stilrmen fliehet ihr Und suchet eures Gleichen; Und darin muß der Sommer mir Mit seiner Schönheit weichen.

#### Das Spiel.

Bei vielen gar gut angeschrieben, Find' ich hier manch bekannt Gesicht; Doch einen, bem ich immer treu geblieben, Den find' ich nicht.

Der Wein.

Bur Gefellschaft kann nicht beffer Je ein Gast gefunden senn: Gerne geben meine Fässer, Nehmen gerne wieder ein.

Die Liebe.

In mancherlei Gestalten Mach' ich euch bang. So jung ich bin, mich kennen boch die Alten Schon lang.

#### Die Eragobie.

Mit nachgeahmten hohen Schmerzen Durchboht' ich spielend jede Brust, Und euren tiesbewegten Herzen Sind Thranen Freude, Schmerzen Luft.

#### Die Romobie.

Magst sie immer weinen machen, Das ist, blinkt mich, gar nicht schwer; Doch ich mache sie zu lachen, Das ist besser und ist mehr.

Das Carneval.

Mich ergößen viele Lichter, Mehr noch fröhliche Gesichter; Mich ergößen Tanz und Scherz, Mehr noch ein vergnugtes Herz; Pracht und buntes Leben sehr, Aber eure Gunst noch mehr.

Du ben vier Cemperamenten. Die vier Rleinen, bie ich führe, Sind gar wunderliche Thiere, Sind auch nach ber Menschen Art Widerwärtiglich gepaart, Und mit Weinen ober Lachen Müssen sie Gesculschaft machen.

Chor ber Masten.

Spanier und Spanierin. Bor dem bunten Schwarme flieht Die Melancholei. Auch aus fremden Ländern zieht Uns die Lust herbei.

Scapin und Scapine. Mit einer Mitze voller Lift Bleibt Scapin euch zu Diensten, Und auch Scapinens Köpfchen ist Nicht leer von feinen Künsten.

Pierot und Pierotte. Wir beiden mägen treu und gut Uns gern gesellig zeigen, Mit langen Aermeln, frobem Muth, Und wunschen euch befigleichen.

Ein Paar in Cabarro's. Wir zwei Tabarro's wollen gar Uns auch hierzu gefellen, Um noch zuletzt mit Einem Paar Die Menge vorzustellen.

Das Studium. Mein Fleiß ist immer etwas nütz, Auch hier ist er's geblieben: Ich hab' euch allen unsern Witz Berständlich aufgeschrieben.

# Aufzug der vier Weltalter.

Das goldene Alter

(begleitet von der Kreude und der Unschuld). Sanft wie ein Morgentraum schreit' ich hervor, Mich kennt der Mensch nicht, eh' er mich verlor. Der Jugend Schöne und der Blüthen Zeit, Des Herzens Erstlinge sind mir geweiht.

Das filberne Alter

(begleitet von der Kruchtbarkeit, den Gaben des Geistes und der geselligen Krößlickeit). Was tief verborgen ruht, ruf ich hervor; Ich gebe zwiesach, was der Mensch verlor. Durch Kunst gepslegt, wird nur in meinem Schooß Das Schöne prächtig und das Gute groß.

Das cherne Alter

(begleitet von der Sorge, dem Stolz und dem Geize). An Herrlichkeit bin ich den Göttern gleich, Das Große nur zu ehren steht mein Reich; Das Treffliche drängt sich zu meinem Thron, Und Ehr' und Reichthum spenden Glück und Lohn.

#### Das eiferne Alter

(begleitet von der Gewaltthatigkeit). Gewalt und Macht sind mir allein verliehn; Ich schreite über Hoch und Niedrig hin! Unschuld und Fröhlichkeit wird mir zum Raub, Reichthum und Gaben tret' ich in den Staub.

#### Die Beit.

Ich führ' euch an. Mir leise nachzugehn, Kann auch bas Mächtigste nicht widerstehn. Der Strom der Buth versiegt in seinem Lauf, Und Freud' und Unschuld führ' ich wieder auf.

# Gin Bug Lapplander.

Bum 30. Januar 1781.

Wir kommen in vereinten Chören, Bom fernen Pol in kalter Nacht, Und hätten gerne Dir zu Ehren Den schönften Nordschein mitgebracht,

Wir preisen jene Enfterscheinung: Sie weiht die Nacht zu Freuden ein, Und muß, nach unfrer aller Meinung, Der Abglang einer Gottheit sebn.

Bon Bergen ftrömt fie uns entgegen, Wo bange Finsterniß erft lag, Auf einmal wird vor unfern Wegen Die granenvolle Nacht zum Tag.

D ftünd' es jetzt am hohen himmel, Wir baten Dich, verlaß ben Scherz, Sieh weg vom glanzenben Getümmel, Sieh auf, so brennet unser herz!

So führen Bunfche, licht wie Flammen, Für Dich ben schönften himmelstauf; Balb falten fie fich still zusammen Und lobern jauchzend wieber auf.

Doch jenem hochverehrten Lichte Raubt Deine Gegenwart die Bracht; Es glänzt von Deinem Angesichte Die Hulb, die uns Dir eigen macht.

#### Amot.

Bum 30. Januar 1782.

Amor, ber ben schönften Segen Dir so vieler Herzen reicht, Ift nicht jener, ber verwegen Eitel ift und immer leicht;

Es ist Amor, ben die Treue Neugeboren zu sich nahm, Als die schöne Welt, die neue, Aus der Götter Händen kam.

Gierig horcht' ich ihren Lehren, Wie ein Knabe folgfam ist, Und sie lehrte mich verehren, Was verehrungswürdig ist.

Mit ben Guten mich zu finden, War mein ernster Jugendtrieb; Mich den Edlen zu verbinden, Machte mir die Erbe lieb.

Aber ach! nur allzuselten Freut mein erster Gruß ein Herz; Meine falschen Brüber gelten Mehr mit leichtem Wechselscherz. Einsam wohn' ich bann, verbroffen, Allen Freuden abgeneigt, Wie in einen Fels verschloffen, Den die Fabel dir gezeigt.

Doch auf einmal bilden wieder Herzen sich, dem meinen gleich; Ewig jung komm' ich hernieder Und besestige mein Reich.

Jugenbfreuden zu erhalten, Beig' ich leis bas mahre Glüd, Und ich führe felbst die Alten In die holde Beit zurück.

Bas ben Guten Gut's begegnet, Leiten Göttliche burch mich. Dieser Amor grüßt und segnet Heute seine Freundin, Dich!

# Die weiblichen Eugenden.

Bum 1. Februar 1782.

Bir, bie Deinen, Bir vereinen, In ber Mitte Bom Gebrange, Bor ber Menge Leife Schritte: Wir umgeben Stets Dein Leben, Und Dein Bille Beift une ftille Wirfend schweigen. Ach verzeihe! Dag zur Beibe Diefer Feier Wir uns freier Beute zeigen, 3m Gebränge Bor ber Menge Dir begegnen Und Dich segnen.

# Planetentang.

Bum 80. Januar 1784.

An Deinem Tage reget sich Das ganze Firmament, Und was am Himmel Schönes brennt, Das kommt und grüßet Dich.

#### Aufgüg.

(Bier Binbe machen Raum. Die zwölf himmelszeichen treten hervor, fie bringen Liebe, Leben und Bachethum mit fich. Diefe schonen Kinder eilen, die Fürftin zu begrüßen; indes bildet fich der Thierreis. Die Blaneten treten hinein Wercur ruft fie zur Feler bes Tages; allein noch bezeigen fie ihren Unmuth; benn die Conne verweilt zu kommen. Doch auch fie naht sich bald mit ihrem Gefolge, sendet ihre wirssamfen Grahlen ber Fürftin zum Geschenke, und ber feierliche Tanz beginnt.)

#### Die Siebe

(Beben und Bachethum mit fich fahrenb).

Oft schon tam ich frisch und heiter; Frente Deines Tags mich hier, Doch ich eilte flüchtig weiter, Denn zu einsam war es mir.

Heut komm' ich aus fernen Reichen Wieder her zu Dir geschwind: Kinder lieben ihres Gleichen, Und ich bin noch immer Kind. Darum hab' ich mir aus vielen Diese mit herbeigebracht, Finde gar auch den Gespielen, Der uns frisch entgegenlacht.

Gerne bleiben wir und wahren Mit ber größten Sorgfalt ihn, Deinen Sohn, ber Dir nach Jahren Doch zur rechten Stund' erschien.

Immer soll bas reinste Leben Mit ihm wachen, bei ihm ruhn, Und der Wachsthum mit ihm streben, Ebel einst Dir gleich zu thun.

#### Mercur.

Munter bin ich wie die Flammen, Daß mich alle Götter loben; Immer ruf' ich sie zusammen, Und gewöhnlich solgt man mir. Aber heute stand ich oben Müßig an des himmels Stusen; Denn sie kommen ungerusen, Und versammeln sich vor Dir.

#### Denus.

Nicht leer bacht' ich herabzusteigen:
Ich mach' Ihr sedes herz zu eigen;
Das wird an Ihrem Tag die schönste Gabe sehn;
Es ist der himmelsgaben beste.
So sprach ich, trat voll Zuversicht herein;
Allein ich seh', sie sind schon alle Dein,
Und so bin ich nur unnütz bei dem Feste.

#### Cellus.

Mich schmildt ein tausenbfaches keben, Das nur von mir das Leben nimmt; Rur ich kann allen alles geben: Genießet, was ich euch bestimmt! Auch will ich keinem Sterne weichen, Auf so viel Güter stolz din ich, Am stolzesten auf Deines Gleichen Und Dich!

#### Tu no

Was im bichten Haine Oft bei meinem Scheine Deine Hoffnung war, Komm' auf lichten Wegen Lebend Dir entgegen, Stell' erfüllt sich bar.

Meiner Ankunft Schauern Sollst Du nie mit Trauern-Still entgegengehn; Im Genuß der Frenden Will zu allen Zeiten
Ich Dich wandeln sehn.

#### Mars.

Bon bem Meere, Wo die Heere Muthig stehn, Bon dem Orte, Wo der Pforte' Drohende Gesahren wehn, Aus ber Ferne Wendet her sich meine Kraft, Und ich weile gerne, Wo Dein Blid Häuslich Glück Täglich schafft.

### Supiter.

Ich bin ber oberfte ber Götter; Wer will sich über mich erhöhn? Ich schleubre fürchterliche Wetter; Wer ist's, wer kann mir widerstehn?

Wie murb' es meine Bruft entzünden, Bestritte mir ein Gott das Reich! Allein in dem, was sie für Dich empfinden, Weiß ich gern alle sie mir gleich.

### Saturn.

Gran und langfam, doch nicht älter Als ein andres himmelslicht, Still und ernsthaft, doch nicht fälter Tret' ich vor Dein Angesicht.

Glücklich wie im Göttersaale Find' ich Dich auf Deinem Thron, Dich beglückt in dem Gemahle, In der Tochter und dem Sohn.

Sieh, wir fegnen Dich, wir bringen Dir ein bleibenbes Geschick, Und auf himmlisch reinen Schwingen Rubet über Dir das Glück. Deine Tage so umfränzend, Immer licht und neu belebt, Wie der Ring, der, ewig glänzend, Mein erhabnes Hanpt umschwebt.

#### Enbete.

Im fernen Raum, wohin kein menschlich Auge brang, Wo ich ber Sterne reine Bahn erblickte, Und mich ihr lieblicher Gesang Zu höhern Himmeln aufentzuckte,

Dort schwebt' ich einsam ungenannt, Seit vielen tausend, tausend Jahren, Ich war der Erde unbekannt Und hatte nichts von ihr erfahren.

Run rufen mich verwandte Sphären: D Schwester, bleib' allein nicht fern; Zum erstenmal, ein neuer Stern, Komm' auch herab, Sie zu verehren!

Bei Deinem Feste scheint mein stilles Licht; Iwar stieg ich halb mit Widerwillen nieder, Allein vor Dir und Deinem Angesticht Find' ich ben ganzen Himmel wieder.

#### Sol.

Bon mir kommt Leben und Sewalt, Gebeihen, Wohlthun, Macht; Und würd' ich finster, ruhig, kalt, Stürzt' alles in die Nacht. Man ehrt mich, weil ich herrlich bin, Man liebt mich, weil ich mild. Des Bildes ist ein ehler Sinn, Du liebst ein ebles Bild.

Die Wolfen führ' ich gleich und fchnell Mit unverbroßnem Arm; Mein Licht ist allen Erden hell, Und meine Strahlen warm.

Erfülle, Fürstin, Deine Pflicht, Gefegnet tausendmal! Und Dein Berstand seh wie mein Licht, Dein Wille wie mein Strahl!

# Maskenjug.

Zum 30. Januar 1798.

Der lang ersehnte Friede nahet wieder, Und alles scheint umkränzet und umlaubt; Hier legt die Wuth die scharfen Wassen nieder, Dom Sieger ist sogar der Helm geraubt; Das nahe Glind erreget frohe Lieder, Und Scherz und laute Freuden sind erlaubt; Und wir, als ein Gebild aus höhern Sphären, Erscheinen heute, Deinen Tag zu ehren.

Die Palmen legen wir zu Deinen Füßen, Und Blumen streuen wir vor Deinem Schritt. Die Eintracht darf sich wieder fest umschließen, An ihrer Seite kommt die Hoffnung mit. In Sicherheit und Ruhe zu genießen Und zu vergessen alles, was es litt, Dieß ist der Bunsch, der jedes Herz belebet, Das wieder frisch in's neue Leben strebet.

Und Ceres wird versöhnet und verehret, Die wieder froh die goldnen Aehren regt; Wenn dann die Fülle prächtig wiederkehret, Die aller Freuden reiche Kränze trägt, Wird auch der Kunst der schönste Wunsch gewähret, Daß ihr ein fühlend Herz entgegenschlägt, Und in der Ferne sehen wir auf's neue Der ehlen Schwestern eine lange Reihe! Doch jeder blieft behende nach den Seinen, Und theilt mit Freunden freudiges Gefühl; Man eilet sich harmonsch zu vereinen, Und wir sind hier an der Erscheinung Ziel; On zählst mit Heiterleit uns zu den Deinen, Berzeihest mild das bunte Mastenspiel. O seh beglückt! so wie Du uns entzückest, Im Kreise, den Du schaffest und beglückest.

# Maskenzug.

3um 30. Januar 1802.

Wenn, von ber Ruhmverfünberin begleitet, Geroifder Gefang ben Geist entzündet, Auf Thatenfelbern bin und wieder schreitet, Wit Lorbeer sich bas eigne Haupt unmindet, Ein Denkmal über Wolfen sich bereitet, Auf Schwindendes die schönste Dauer gründet, Bon Göttern und von Menschen unbezwungen: So scheint's, er hab' ein höchstes Ziel errungen.

Doch hat uns erft ber Denfe Blid getroffen, Die bem Gefährlichften fich zugefellt, Dann stehet uns ein andrer himmel offen, Dann leuchtet uns bie neue schönre Welt. hier lernet man verlangen, lernet hoffen, Wo uns bas Glud am garten Faben halt, Und wo man mehr und immer mehr genießet, Je enger sich ber Kreis im Kreife schließet.

Bald fühlft Du Dich von jener eingelaben, Der Holben, die mit Unschuld sich verband, Und Fels und Baum, auf allen Deinen Pfaben, Erscheint belebt durch ihre Götterhand; Dich grüßen findlich des Gebirgs Najaden, Des Meeres Rymphen grüßen Dich am Strand. Wer einsam durch ein stilles Tempe schreitet, Der fühlt sich recht umgeben und begleitet. Doch follen wir nicht allzuweichlich fühlen, Da trifft uns benn gar oft ein leichter Schlag: Wir fahren auf! Wer wagt's mit uns zu spielen? Bald heimlich nedend, bald am offnen Tag! Ift's Momus, der in städtischen Gewühlen, Ein Satyr, der im Feld sich üben mag? Was uns geschmerzt, sind allgemeine Possen; Wir lachen bald, wo es uns erst verdrossen.

Sie kommen an, vom wilden Schwarm umgeben, Den Phantasie in ihrem Reiche hegt. Die Woge schwillt, die im verworrnen Streben Sich ungewiß nach allen Seiten trägt. Doch allen wird ein einzig Ziel gegeben, Und jeder fühlt und neigt sich, froh bewegt; Der Sonne, die das bunte Fest verguldet, Die alles schaut und kennt, belebt und duldet.

# Bum 30. Januar 1806.

Herzlich und frendevoll Bringe der Trene Zoll, Singendes Chor! Rasch wie der Händeklang Tone des Liedes Drang, Steige der Festgesang Zu Dir empor!

Mitten in unfre Reihn
Stürmet ber Krieg herein,
Umftellt uns hier;
Doch ber nur Wilbes bentt,
Schreckend sich vorwärts brängt,
Selten bie Fahne sentt,
Er neigt sich Dir.

Huch fich Trommete läßt, Schon ist es nah. Serr Gott, bich loben wir! Herr Gott, wir banken bir! Segnest uns für und für! So tlingt es ba.

Winden schon beilen sich, Wolfen schon theilen sich, Dein Tag erscheint. Ehrsurcht uns all durchdringt, Abschied ber Krieger bringt, Heil Dir ber Bürger singt, Alle vereint.

# Die romantische Poeffe.

# . Stanzen

gu Ertlärung eines Mastengugs, aufgeführt ben 30. Januar 1810.

Der Geburtstag ber regierenden Herzogin von Weimar, ber jedesmal als ein ausgezeichnetes Jahresfest begangen wird, rief in diesem Jahre, bei den gludlichsten Familienereignissen in der Gegenwart hoßer verebrier Gaste, zu besonders lebhaften Feierlichkeiten auf. Für die bemselden gewindete Maskenlust schien es ein angemessener Schaften feierlichkeiten auf. bir die tungen, denen unfre Borfahren und auch die Ahnserrn jeses hohen Kaftenhauses eine vorzäusliche Reigung schenkten, in bedeutenden mannichfaltigen Gestalten darzustellen. Ein heros zeigte sich daher, ansührend einen Minnesinger und heldentichter, welche, wor die hohen herrschaften zu beiden Seiten gestellt, durch nachfolgende Strophen die vorüberziehenden, theils allegorischen theils individuellen Gestalten ber modernen Boeste antundigren und erklätten.

### Minnefinger.

Bon Wartburg's Höhn, wo vor so manchen Sonnen Uns Eure Bäter freundlich angehört, Wohin, noch froh gebent ver alten Wonnen, Der ewig rege Barbengeist sich kehrt, Weil jede Krone, die er dort gewonnen, Des Gebers Ruhm durch alle Zeiten mehrt — Das Gute, das geschehend uns ergöget, Wird rühmlich, wenn die Zeit es trägt und schäßet —

Da sangen wir an jedem Feiertage, Der Eurem Stamm die frische Anospe gab; Den spatentrifinen Ahnherrn trug die Klage Melodisch groß zum sieggeschmuldten Grab; Dann kundeten wir jede Wundersage, Das heldenschwert so wie den Zanberstab; Und jauchzend folgten wir dem jungen Baare, Dem frohen, schönbekränzten, zum Altare.

#### Berntb.

Nun tritt ein Herold auf zur guten Stunde, Der tren vor Euch ben goldnen Scepter bückt. Er bringt von jener Zeit gewisse Kunde, Daß Fürsten selbst mit Liedern sich geschmückt, Und führet vor Euch her froh in die Runde Der Bilder Schaar, wie sie uns dort entzückt, Und zweierlei vermag er auzumelden: Der Liede Scherz, darauf den Ernst des Helden. Frühling.

Der Lenz tritt auf. Bom süßen Liebesmunde Ertönt durchaus ein holder Zauberschall. Unn wird der Welt erst recht die frohe Stunde! So singt und sagt das Lied der Nachtigall. Ein Seuszer steigt aus regem Herzensgrunde, Und Wonn' und Sehnsucht walten überall. Und wer nicht liebt, wird sich des schönen Maien, So gut er kann, doch leider halb nur freuen.

#### Sommer.

Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und Hitze, Und von den Auen dränget uns die Gluth; Doch dort am Wasserfall, am Felsensitze Erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort das Blut. Der Donner rolkt, schon kreuzen sich die Blitze, Die Höhle wöldt sich auf zur sichern Hut, Dem Tosen nach kracht schnell ein knatternd Schmettern; Doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.

#### Minnepaar.

Im goldnen Glanz, im bunten Farbenscheine Der neuen Welt genießen sie den Tag. Er sagt's ihr klar, wie er es freundlich meine; Sie sagt's ihm so, daß er es beuten mag. Er wagt es nun und nennet sie die Seine, Er wiederholt's mit jedem Herzensschlag, Und so beglückt, bald offen bald verstohlen, Des süsen Wortes ew'ges Wiederholen.

#### Cangende.

Ein leichter Sinn erhebt sie von ber Erben; Das muntre Paar, es mag nicht stille stehn; An Worte Statt sind liebliche Geherden, Die zwar im Tact, jedoch von Herzen gehn, Und Schling' auf Schlinge Kettenzilge werden. Wie lustig ist's, sich um sich selbst zu drehn! Mit leichtem Anstand wechseln sie Glieber; Doch kehrt zum Auge bald das Auge wieder.

#### Jagbinftige.

Mit ernstem Gang, zu ernsteren Geschäften, Zieht nach dem Wald ein frisches, Jägerpaar, Getrost in sich, schlant gleich den eblen Schäften, Die sich zur Lust ein hoher Wald gebar. Sie lächeln stolz, vertrauend ihren Kräften; So trozen sie der Mühe, der Gefahr, Und denken nicht der Macht, die uns gebietet, Wovor Diana selbst nicht schützt, noch hütet.

Den Fleiß belohnend aber tritt Pomone Mit reicher Gaben Fülle zu uns an. Mit Freuden sehen wir den Aranz, die Krone, Und viel genießt, wer heuer viel gethan. Der Bater schafft, er freut sich mit dem Sohne, Auf's neue Jahr geht schon der neue Plan; Im Kreis der Gäste waltet frohes Leben: Der Edle hat, und will auch andern geben.

Spielende.

Bosits ist gut, ber jedem wohl behaget; Doch wer ihn hat, war' ihn gern wieder los. Und wenn er wagend nun das Glück befraget, Fällt ihm vielleicht sogar ein doppelt Lods; Selbst wenn Berlust ihn hin und wieder plaget, Ist doch das Glück der Ungewischeit groß. Mit Leidenschaft genießen sie des Lebens, Und Amor selbst belauscht sie nur vergebens:

#### Binter.

Wir burfen taum bier noch ben Winter nennen: Denn ift wohl Winter, wo die Sonne scheint, Die Augen glubn, Die Bergen alle brennen, Und jeder spricht und handelt, wie er's meint? Bon allen Jahreszeiten, Die wir fennen, Ift fie's, die Gine, die uns fo vereint: Sie gab uns Dich, belebt nun diefe Feste, Und so erscheint fie uns bie allerbeste.

Doch wendet nun von diesem Blumengrünen Bu nord'ichen himmelsfeuern bas Beficht -Woher auch uns mit Jugendglang erschienen Die Majestät in sterndurchwebtem Licht -Rum alten Bolf unüberwundner hünen. Das wandernd fich durch alle Länder ficht. Mit welcher Kraft die Riesenfäufte-schlagen, Seht ihr am Schwert, vom Zwergenpaar getragen.

#### Brunehilb.

Dem Bol entsprießt bie berrichfte ber Frauen, Ein Riefenfind, ein traftig Wunderbild. Start und gewandt, mit bobem Gelbstvertrauen. Dem Feinde grimm, bem Freunde fuß und milb, So leuchtet, nie verstedt vor unferm Schauen, Um Borigent ber Dichtfunft Brunehilb. Wie ihres Rorbens frate Sommerfonne, Bom Eismeer bis jum Bo, bis gur Garonne.

### Biegfried.

3hr fdreitet fühn ber gleiche Mann gur Seite. Der ihr bestimmt war, ben fie boch verlor. Für seinen Freund erkampft' er folche Beute, Durchsprengte fühn bas Bauberflammenthor; Wie schön bas Bochzeitlager fich auch breite, Die Freundschaft giebt er ftreng ber Minue vor: Dieß Schwert, ein Bert zwergemfiger Schmiedehahlen, Schied Ihn und Sie! — D feltsames Bermählen!



### Pringeffin.

Nun geht es auf, das Licht der Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Raiserstind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schmudes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuren Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengade: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe.

Bother.

Ich spreche nun so heiter als bedächtig Bon König Rother's unbezwungner Kraft; Und ob er gleich in Waffen groß und mächtig, Dat Liebe doch ihm solches Glüd verschäfft. Als Bilger tlug, als Gast freigebig, prächtig, Dat er als Held zuleht ste weggerafft, Zum schönsten Glüd, zum höchsten Mutterloofe: Bon ihnen stammt Pipin und Carl der Große.

#### Asprian.

Den mächtigsten von allen Kampfgenossen Erblickt ihr nun, den Riesen Asprian. Ein Pagelwetter, aus der Wolf ergossen, Trifft nicht so blind und breit als dieser Mann. Die Freunde haben selbst ihn angeschlossen: Drum wenn er gleich nicht Feinde sinden kann, So schlägt er doch, schlägt alles um sich nieder, Und schonet nicht die eignen Wassenbrüder.

### Rent und Chre.

Die Welt, sie wäre nicht vor ihm zu retten, Wenn nicht auch hier die Weisheit vorgebaut, Ihn hält das Recht, ein behres Weib, in Ketten, Der man getrost so großes Amt vertraut; Die andre lackt und zieht mit goldnen Ketten, Indem sie schweichelnd nach dem wilden schaut. Er geht bedächtig an dem frohen Tage, Er sieht sich um und schaut, wohin er schlage.

#### Siebe.

Dann folgen zwei: — Last biese mich erklären! — Sie sind einander beide nah verwandt, Mit Sonn' und Mondes Glanz von höhern Sphären Zu Bohl und Weh uns freundlich zugefandt; Doch will sich diese nicht an jene kehren, Sie streift allein, verdirbt, erquist das Land; Und selten sieht man beide Schwesterssammen, Wie heut, gepaart, in Einigkeit betsammen.

#### Ereue.

Und die Bescheidne zeigt sich frei und freier Und irrt sich nicht am rauschenden Geton; Sie steht vor Euch, sie öffnet ihren Schleier Und will getrost so vor der Menge gehn; Ermuthigt glänzet nun das stille Feuer, Dem Glähwurm gleich, so anspruchlos als schön. Sie widmet Euch den reinsten aller Triebe; Gern folgt sie dem Berdienst, so wie der Liebe.

Ein groß Berdienst weiß dieser zu erwerben, Entbrannt für Menschenwohl von heilger Gluth; Er schaut umber auf klägliches Berderben, Mann wider Mann, Bolk wider Bolf in Buth; Mit Drachenschweiß wird Berg und Bald sich färben, Die Ebnen färben sich mit Räuberblut, So daß, weil Gute dankbar nun ihm dienen, Unholde nicht zu schaden sich erkühnen.

#### Weltlich Megiment.

So kommt zuletzt das Herrlichste zu Stande, Wonach die Welt im Banzen immer strebt; Der Friede herrscht im undegränzten Lande, Wo niemand niehr vor seinem Nachbar bebt; Nun liebt der Mensch der Ehrsuncht hehre Bande, Er fühlt sich frei, wenn er gebändigt lebt; Nur will er selbst, er will den Herrn erwählen, Dem aber soll's an Glitch und Prunk nicht fehlen.

### Beiftlich Megiment.

Mit allem soll sich auch die Schwester schmiden, Doch Demuth soll ihr höchstes Kleinod sehn.
Sie geht mit freundlich halbgeseutten Bliden,
Und mit sich selbst so ruhig überein:
Doch würde sie der erste Platz beglitchen;
Dem Hochsim ist die zweite Stelle Pein.
Sie scheint der Schwester Hoheit nachzustunen,
Und möchte gern den Schritt ihr abgewinnen.

#### Cangler und Clericus.

Auch fleinre. Wesen kommen mit zum Spiele:
Gar manches wird durch sie geheim erregt.
Der eine, der, gewandt, mit spipem Kiele
Das Reich begränzet, ja die Feinde schlägt,
Der andre, der, entsernt vom Weltzewühle,
Das Wort, zum Buch erstarrt, am Herzen trägt:
Sie, beide ruhig, wissen zu begeistern,
Sie gehen nach, und oft vor ihren Meistern.

### Ciberid. Rathfel.

Im Stillen aber herrschet über diese, Und weit und breit, ein wundersames Haupt, Scheinbar ein Kind und nach der Kraft ein Riese, Das jeder läugnet, jeder hofft und glaudt: Der Welt gehört's, so wie dem Paradiese; Auch ist ihm alles, ist ihm nichts erlaudt. Berein' es nur in kindlichem Gemuthe, Die Weisheit mit der Klugheit und der Gilte.

### Minnefinger.

Und voller Zutraum schließt sich an — die Menge; Wir aber lassen sie in Frieden ziehn.
Ihr saht vor Euch ein liebevoll Gedränge,
Gestalten vor'ger Zeit, vorüber sliehn.
Den bunten Staat, das blitzende Gepränge,
Wir bitten, seht nicht sklichtig drüber hin!
Inwendig waltet ehrsurchtsvolle Scheue,
Der Liebe Flammen, wie das Licht der Treue.

# Seldenbichter.

Ja selbst das Große schwindet gleich den Schatten, Und öde wird der thatenvollste Raum; Drum soll die That sich mit dem Worte gatten: Ein solcher Zweig, gepflanzt, er wird zum Baunt; Lustwälder ziehn sich über grüne Matten, So blüht er fort, der schöne Lebenstraum. Was Eure hohen Bäter, Ihr nach ihnen, An ums gethan, es soll für ewig grünen!

# Maskengug Auffischer Mationen.

Bum 16. Februar 1810.

# Feftlich.

Rasch herein und nicht gezandert, Richt getropt und nicht geschandert! Nicht gefost und nicht geplandert! Hier ist Ernst bei Scherz. Tüchtig, sest, mit starken Schrifte, Bringen wir zur Festesmitte Fremde Kleider, fremde Sitte, Wohlgekanntes Herz.

So entlegen wir auch stammen, Kreisend ziehen wir zusammen, Wie das Chor von Sternenstammen Sich um Eine dreht. In dem Glanze Deines Wohles Frenen wir uns unsres Wohles, Wie der Feuerglanz des Poles Sternenlicht erhöht.

hin und wieder und zur Seiten Sehn wir fremd Gebilde schreiten, Dir die Freude zu bereiten, Wie sie jeder schafft.
Wandelt fröhlich zwischen diesen, Die bes Festes mitgenießen, Zwischen Zwergen, zwischen Riesen Und des Nordens Kraft.

Lächle, baß es Dir gefalle, So gefallen wir uns alle. Nun ertönt mit Einem Schalle Lauter Bünfche Chor! Hier bedarf es feiner Sichtung, Alle zieht vereinte Richtung. Trage Wahrheit, trage Dichtung Diesen Tag empor!

# Gaflieb.

Bu erscheinen Mit ben Seinen In dem lichten Kreise, Alle Biedre, Hoh' und Niedre, Das ist rechte Weise! Kommt gegangen, Ehrenvoll empfangen! Diesen Tagen Ziemet froh Behagen.

Wie wir follen
In bem vollen
Lampenhellen Saale!
Biele zeigen;
Biele neigen
Sich mit Einemmale.
Menn es wären
Alle, bie Dich ehren,
Treu und munter;
Bar' es noch viel bunter.

### Srautlied.

Œ t

"Kommt hervor aus euren Remenaten, Brüder, rathet mir! ich möchte geine freien." Fragst du viel, so bist du schlecht berathen; Schau' nur selbst herum und da und dort hinein! Findest du sie still zu Haus Und thätig und verständig,

Richte nur ben Hochzeitschmale: Der Tanz ift gleich lebenbig.

Sie.

"Kommt herein, ihr lieben Nachbarimen, Schwestern, rathet mir! man wirbt um meine Hand." Fragst du viel, du wirst nicht viel gewinnen; Um dich selbst verschlingt sich ja das Band.

> Db er dir gefallen kann? Die Augen mußt bu fragen. Ob's ein braver, guter Mann? Das muß das Herz bir fagen.

"Einig sind die Zwei, die sich gefunden! Lebt nun wohl! In's Leben geht es fort." Fließen doch für euch nun andre Stunden; Ench gehört von nun an jeder Ort.

> Hand in Hand, wie dieses Baar, Wollen wir das Fest genießen; Fröhlich jauchze die ganze Schaar Und stampfe mit den Flisen!

# Maskenzug

bei Allerhochter Anwesenheit 3bro Majeftat ber Raiferin Mutter

# Maria Feodorowna

in Beimar.

Den 18. December 1818.

Als Ihro Kaiserliche hohete bie Frau Erbgroßherzogin von Sachten Beimar-Eisenach hiernachst beschriebenen Bestzug gnabigst anordneten, besahlen hochen Dieselben: daß dabei einheim ische Erzeugutsie ber Einbildungstraft und de Rachbentens vorgesührt und auf die vieljährig und mannichfaltig gelungenen Arbeiten beitelweite bingebeutet werden solle. Hernach ware benn der Inglied bes nummehr summarisch verzeichneten Charafterzuges aufzunesmen und zu beurtheilen.

# Brolog.

Genius, in Bilgertracht, eröffnet ben Zug, Weg' und Stege zu segnen. Zwei Knaben mit Reisetaseln (Itinerarien), die bisher vollbrachte Reise spundolisch anzubeuten, und sich berselben zu freuen. Drei Monate treten auf. October, des Allerhöchsten Geburtssestes sich rühmend, in Gestalt eines wein- und fruchtbekränzten Genfus. Rovember, in Jägergestalt; fröhlicher Geleitsmann des bisherigen Zuges durch so manche Länder, Zeuge erfreulichster Ramensseier. December, hausmittterlich herauttetend, mit Kindern, die an den Weihnachtsgeschenken, noch mehr aber an Allerhöchster Gegenwart und Gunst sich ergögen, und ein herannahendes, der Welt segenreiches Geburtssest anklindigen.

Die Nacht, ihrer Herrschaft über die ganze gegenwärtige Jahreszeit, so wie über die Feststunden sich anmaßend, führt den Schlaf herein, von Träumen umgeben, deren Auslegung sie versucht. Alle deuten auf die höchsten Glückseliesten der Erde, welche den meisten Menschen nur als Wunsch und Traum erscheinen, Begunstigten aber als Wirklichkeit verlieben sind.

Drei Verschwisterte treten auf. Epos, die Helbendichtung, sonst nur Unbeil unter den Großen bestingend, erfreut sich gludbringender Einigkeit der höchsten Hetrscher.

Tragödie, gleichsam wie aus einem Traume erwacht, wird gewahr, baß das Ungeheure auch einmal heilbringend seh.

Komöd ie fühlt sich heiter in den Uebrigen, geht, sich mit der Menge zu verbinden und des Tages zu genießen. Jene beiden anderen aber, ohne ihren Charafter abzulegen, erbieten sich, dem heutigen Feste zu dienen und, was allenfalls einer Aufklärung bedürfte, nachzuweisen.

# Seftang.

Die Ilme tritt auf, in der Ueberzeugung, daß sie das Räthselhafte bieser Gestaltenreihe am besten zu deuten wisse. Wieland's Charakter, dessen Dent's und Dichtweise wird von ihr umrissen, das glückliche Bershältniß zu seiner Fürstin berührt, des Tiesurter Ausenthaltes mit Anmuth gedacht.

Mufarion tritt auf, begleitet von Phanias und zwei philofophischen Gegnern. Die Lehre von Mäßigung, Genügsauteit, heiterem Genuß und stiller Duldung wird, nach bes Dichters eigenster Beise, Mirglich ausgelegt.

Oberon und Titania, mit Feen und Elfen erscheinend, gestehen, wie sie ihre Bledervereinigung biesem schänen Tage verbanten und bekennen sich als Lehnsteute ber Allerhöchsten Gaste.

Hion und Amanba, burch ber fleinen Geifter Berföhnung auch mit ihrem Schidfal ausgesohnt, bezeigen fich bantbar für bie segenreiche Birffamteit. Scherasmin und Fatime ftimmen ein.

Der Uebergang zu herber's Leiftungen führt uns auf bessen schöne Eigenschaft, bie Stimmen aller Bölker zu vernehmen und uns ihren beimischen Tönen auf bie Eigenheiten ihrer Neigungen, Tugenden und Fehler zu schließen. Deghalb sind Legende und Barbe vorgeführt.

Terpfichore, noch gewöhnt an pairiotische Klagen, aber begleitet, ermuntert, im höheren Sinne hergestellt durch Abrastea, die Allrichtende und Ansgleichende.

Run aber treten auf Acon und Aconis. Er, als alter Grießgram, keineswegs erbaut von so viel Neuerungen bes Tages; sie aber, lebendig, heiter, jung, der jungen Gegenwart gemäß, versteht ihn zu beschwichtigen, wozu das herzerhebende Fest ihr die besten Beweggrunde darreicht.

Erinnernd an die herrlichste Spoche Spanischer Rittertage, zeugend vom Uebergewicht chriftlicher Helbentraft fiber mahometanischen Hochsinn, erscheinen Cid, Ximene, Urala. Was sie andeuten, bringt jene ben Deutschen so tüchtig als erfreulich überlieferte Romanzunreihe wieder zur Gegenwart.

Bu ben Bemühungen eines lebenden Dichters folgt hierauf der Uebergang. Die Ime tritt abermals hervor, und indem sie ihm die Beständigkeit seiner Neigung zu ihr zum Berdienst macht, rechtsertigt sie die ihrige. Ein Ueberblick theatralischer Behandlung wichtiger Weltbegebenheiten wird gesordert, da alle folgenden Glieder des Zuges dramatische Werke sind.

Mahomet erscheint mit Palmiren und Serben. Als Weusterbild dramatischer Beschränkung in Ansehung der Handlung, der Zeit und des Ortes, wie solche früher die Alten, späterhin besonders die Franzosen beliebt, kann diese Darstellung wohl gelten.

Die Aussicht auf eine freiere Dichtart wird gegeben. Got von Berlichingen tritt auf, von den Seinigen begleitet, mit Gegnern ausgesöhnt. Wir sehen Gattin, Sohn und Schwester, voran den trenen Georg. Weislingen, Abelbeid und Franz dursen nicht seigen. Landvolt zeigt sich, den einsachen Lebensgenuß zur verworrensten Zeit, Zigeuner dagegen, den gesehlichen Zustand aufgelöst anzubeuten. Doch wagt eine jüngere, durch sinnvolle Sprüche, die harten Borwürfe von sich und den Ihrigen abzusehnen und auch sich und ühre Sippschaft höchster Gunft würdig darzustellen

Das Personal von Fanst giebt Anlaß zu einem umgetehrten Menächmenspiel. hier sind nicht Zwei, die man für Einen halten muß, sondern Ein Mann, der im Zweiten nicht wieder zu erkennen ist. Faust als Doctor, begleitet von Bagner; Faust als Ritter, Gretchen geleitend. Die Zauberin, die das Wimder geleistet, mit glübendem Becher tritt zwischen beiden Paaren auf. Mephistopheles verläßt Marthen, um seine Gesellschaft selbst zu exponiren. Er deutet auf eine zweite Erscheinung. Zum Zeugniß, daß dieß alles in heiterer gewohnter Welt vorgehe, ist noch frische Jugend damaliger Zeiten vorgeführt.

Die Erggöbie melbet: sich nun, als an ihrer eigensten Stelle, ba fie Musterbilder von Schiller's Werten vorzuführen hat.

Braut von Messina tritt auf. Mutter und Tochter. Das vermaiste Paar, von Aurora, eingeführt. Der Charafter bieser Schickalstragödie wird vorgetragen, berselben Werth und Würde hervorgehoben. Indem aber das Bild einer solchen mit furchtbarer Consequenz und doch zwocklos handelnden Macht, von entschiedener Meisterhand, sich uns grauenvoll entgegenstellt, sind wir zum distersten Punkt des Ganzen gelangt, nur aus höheren Regionen zu erhellen.

Wilhelm Tell, begleitet von allen Gestalten, die ihm burch Legende und Dichtung vorlängst zugegeben worden. Und freut vor allem sein glüdlich erwordenes Kind. Walter Fürst, Werner Staufacher, Arnold Melchthal, ewig bund- und eidgenoffene Namen! Auch die tüchtigen und gutgesinnten Dausfrauen-zieren die Gesellschaft; so wie die bisher abgesonderten Geschlechter, Rubenz und Bruned, sich gerne sügen. Mehrere Landsleute werden willsommen geheißen. Ia sogar die Gestalt Gestler's wagt es, versähnt, unter seinen Widersachern aufzutreten.

Aber indem der Zug ernst und muthig herankritt, sindet er sich sast überrascht, einen freieren Boden zu betreten als den, woher sie gekommen. Sie preisen die Gegend glücklich, wo der Fürst sich mit den Seinigen versbündet, damit das anerkannte Geset auch zugleich zur entschiedenen Ausssührung gelange, und Recht gegen Recht sich nicht bloß durch Hinderungen darthne.

Bon diefer sich unter einander bestärkenden Gesellschaft werden mir zur Betrachtung eines einzelnen Mannes geführt, der die Kräfte vieler Tausende in sich vereinigt fühlte. Wallenstein tritt auf in seiner Kraft, die zarte, nachgiebige Gattin an seiner Seite. Dämonisch begleitet ihn Gräfin Terzky an der anderen. Mar, Thekla und ihre vertraute Neubrunn ahnen die bevorstehenden Schickfale nicht. Döchste Selbsständigkeit, gewaltige Einwirkung auf andere, ruhig durchgeführte Plane bezeichnen den außerordentlichen Mann. Aber ach! zu große Selbstsucht, wankende Treue vergiften sein hohes Gemüth. Zweisel am Gegenwärtigen, Furcht vor dem Zuklüsstigen beunruhigen, verwirren ihn sogar. Der Sterndeuter will belehren, will thöricht auf die Richtung hinweisen, die der Mann seinem eigenen Charakter verdanken sollte.

Ballenftein's Lager verleiht uns eine Deufterfarte bes feltfamen

Heeres, welches ber anziehende Name des weitberfihmten Helden zusammengerufen. Eingeführt werden sie auf ihre eigene Weise, und wir treffen hier auf den heitersten Bunkt unserer Darstellungen.

Tieferes Nachbenken erregt die folgende Abtheilung, wo, nach einem vielversprechenden Fragmente Schiller's, der Wendepunkt Russischer Geschichte angedeutet werden sollte. Wir sehen dieses hobe, wirdige Reich in beklagenswerther Berwirrung unter einem tüchtigen und untüchtigen Usurpator: Boris und Demetrius. Schwer ist solch ein Zustand zu schildern, der den Geist des Beobachters niederdrückt; herzerhebend hinzegen die Aussicht auf das Glück, das nachher aus einer reinen, ununtersbrochenen Erbsolge entspringt. Marina, Arinia, Odowalsty zieren die Gruppe.

Möge, nach so viel Ernst, ein leichtstuniges Mahrchen zum Schlusse gefallen. Altoum, fabelhafter Kaiser von China, Turandot, seine räthselliebende Tochter, stellen sich vor. Kalaf, ein kühner Bewerber, Abelma, eine leidenschaftliche Rebenduhlerin, Zelima und ein wunder-liches Mastengefolge erbitten sich, wie dem Ganzen, Geneigtheit und Nachstat.

# Epilog.

Die I'me kann sich nicht versagen noch einntal zu erscheinen und ihren höchsten Stolz auf ben heutigen Tag zu bekennen. Auf ihrer Spur tritt sestlich froh, jedoch über das lange Berweilen der Nacht, über zudringliche Darstellung alzuwieler poetischer Erzeugnisse gleichsam ungeduldig, herein der Tag, begleitet von Pallas Athene, welche den Bund mit
ihrer so lange begünstigten getreuen Stadt seierlichst erneuert, und
von Klio, die sich verpflichtet, deren Ruhm auf's neue, gegenwärtiges Fest verkündend, in aller Welt auszubreiten. Borgeführt werden
sodann Künste und Wissenschaften. Aus bisher von dem höchsten
Hause siener frohen, glücklichen Nachkommenschaft.

# Seftzug,

bichterische Landeserzeugniffe, barauf aber Künste und Wiffenschaften vorffihrenb.

Brolog.

Genius (ale Bilgrim). Bwei Anaben (mit Reifetafeln).

Eure Pfabe zu bereiten,
Schreit ich allen andern vor,
Treuer Genius der Zeiten,
Leicht gehült in Bilgerflor.
Auf den Zwillingstafelflächen
Seht ihr manchen heitern Raum,
Grünend, blühend wie von Bächen,
Aufgeregten Frühlingstraum.
Flüffe blinken, Städte prunken,
Wie das Licht den Aether schwellt,
Kreis auf Kreife, Funk aus Funken,
Und die Welt ift erst die Welt.

Seben wir am himmelsbogen Bilber glänzend ausgefä't, Räume haft Du nun durchzogen, Wo Du Tochterglild erhöht. Sehn wir Enkel Dich umschweben, Reichlich, wir Granate glüht, Segnen wir das Blüthenleben; Denn Du bift es, die erblüht.

#### Madt (allein tritt auf).

So tret' ich vor mit nie gefühlter Wonne, Mein distrer Schleier hebt sich vom Gesicht. Die Majestät ist milder als die Sonne; Denn ihre Gegenwart vertreibt mich nicht. Doch wenn ich benke, daß ich alles fülle, Daß nur in mir die hellste Sonne strahlt, Auf dunklem Grunde blinkend, lieblich, stille, Sich Stern an Stern in ew'gen Bildern malt: Dann möcht' ich viel verklinden, viel erzählen, Zedoch mein Mund, der unberedte, schweigt. Wo ist ein Gold zu Fassung der Jumelen?

### Drei Manate (treten anf).

# " Macht (fabrt fort).

Drei Monden sind es, die mir Gunft erweisen, Stets länger, breiter behnt mein Reich sich aus; Ich kann sie dießmal hoch und herrlich preisen: Denn sie verherrlichen das höchste Hans.

October (ale Beingott).

Wenn dieser sich mit Kranz auf Kranz bekränzt, So wird man ihm den Stolz vergeben; Wenn Uebermuth von Stirn und Auge glänzt, Er deutet hin auf's reichbegabte Leben. Wie er sich auch mit Ranken frendig ziert, Wie honigsäß die Kelter sließen mag, Das ist es nicht; denn ihm allein geblihrt Des Festes Fest, ein auserwählter Tag: Ein Tag, so hehr, im Zeltenkreis gestellet, Der silnsundzwanzigste bleibt seine Zahl, Der Sie dem Licht, ein neues Licht; gesellet, Sich wiederhol' er überzähligmak.

Annember (als Schape). Dieser, ber nach Jägerweise Wälder, Berg und Thal durchstreist, Tritt herbei zu Deinem Preise, Da er nicht im Weiten schweist; Nein! das schöne Glüd ergreist, Zu begleiten Deine Reise.

Hinter Ceres' Flügelwagen Wie sich still die Furche schließt, Und nach mildvergangnen Tagen Sich das Erntefest ergießt: Wird er so auf grunen Höhen, Auf der goldnen Saaten Flur Immersort gesegnet sehen Deines Zuges reiche Spur.

Der Weihnachtsbaum war mütterlich geschmüdt, Die Kinder harrten mit Berlangen, Und das Stsehnte wird herangerückt, Das holde Fest wird glangvoll früh begangen. Was Kinder fühlen, wiffen wir nicht leicht! —
(3um Kinde.)

Magft bu, mein Schat! bich unterwinden, Und wie es bir im ftiden Berzen baucht, Dit lauter Stimme felbst verkinden?

Weihnachtskinder.

Der Winter ift ben Kinbern hold, Die jüngsten find's gewohnt. Ein Engel kommt, die Flüglein Gold, Der guten Kinbern lohnt. Sie find geschlat, sie sind bereit Zu mancher Jahre Lauf; Rum sind wir fromm auf Lebenszeit, Der himmel that sich auf. Sie kommen, bringen, groß wie mild, Ein einzig Weihnachtsfest! Auf Erben bleibet Ihr sein Bild, Auch uns im herzen sest.

3ch weiß, wir bürfen Dir uns nahn, Uns gönnst Du jede Zeit; Wie selig ist es zu empfahn, Und Dant ist Seligkeit! Bedürfniß macht die Kinder gleich. Sie blickt und hilft geschwind. Denn Hoch und Riedrig, Arm und Reich, Das alles ist Ihr Kind.

Shiaf unb Macht. (Legre fpricht.)

Er schwantt heran, er kann mich nicht enthehren, Der holde Knabe! Sanft auf mich gelehnt, Steht er geblendet! — -

(Jum Schlafe.)

Rann dir nicht gewähren, Wonach du dich schon stundenlang gesehnt; Hier ist nicht Ruh, hier sünd nicht weiche Pfühle; Jedoch, wie sonst, vertraue mir. Ich schirme dich im glänzenden Gewühle; Was andre sehn, im Traume zeig' ich's dir. (Sie sährt fort die Traume anszulegen.)

#### Dier Erdumr .

(menfchliche Munfche und Gludfeligfeiten vorftellenb).

Erhaben stehn auf höchster Stelle, Die Welt regieren, ihr zum Beil, Um Steuer herrschend über Sturm und Belle, Sen wenigen, ben würdigsten zu Theil.

Doch pflichtgemäß, befehlgemäß zu handeln, Befördern das gemeine Glilck, Im lichten Abglanz ehrenvoll zu handeln, Sch mehrerer, seh des Berdienst's Geschick.

Bem ber Besit von Gelb und Gut gelungen, Erhalte, was ihm angehört! Das haben viele sich errungen, Genießen sie es ungestört!

Doch wieder jung in seinen Kindern werben, Auf ew'ge Tage sich zu freun, Das ist das höchste Glild auf Erden, Und ift ber ganzen Welt gemein.

Mich zieht es weg, ich barf nicht länger fäumen; Und sage mit Befonnenhelt: Das alles kann ein jeder träumen; Ench ganz allein ist's Wirklichkeit.

Er träume fort und schaut geist'gen Bticks Bas Euch die Götter Günst'ges zubereiten. Bir, machend glücklich, Zeugen Eures Glücks Und hochgetrost für ew'ge Zeiten.

### Drei Dichtarten.

Epos, Eragobie, Romobie.

### Epsi.

Mit Zuversicht barf ich mich hier erheben, Dem Allergrößten war ich ftete vertraut. Wein andre staunen, wenn verwirrt fie beben, Da fühl' ich mich bon Grund aus anferbaut. Achillen begt' ich, begt' lilbffen fraftig, 3m Tiefften frob, an beitrer Lebensbruft, Und alles andre, was umber geschäftig. Im Belbenleben rang ju Schmerz und Luft; So zuversichtlich trat ich hier berein, Run fcein' ich mir nur mein Gefpenft gu febn. Sonft wiederhol' ich, wie bie Beren ber Schaaren, Achill und Agamemnon, fich entzweit; Den Jammer um Batroflos', Bettor's Bahren Erhielt ich laut burch alle Folgezeit; Mittheilt' ich taufent, abertaufent Jahren Der Griechen, ber Trojaner Bergeleib. Das will nun alles abgethan ericheinen, Die Groffen febn fich, einen fich, vereinen.

# Eragobie.

Das Ungeheure war mir anempfohlen, Und ich behandelt' es im höchsten Sinn; Wohin ich trat, erglühten mix die Sohlen Ben Leidenschaften, gräßlicher Gewinn! Heut aber muß ich eigens mich erholen, Indem ich Zeit und Ort entfremdet bin. Das Ungeheure ward nun! — Doch zum Besten Berklärte sich's, verklärte sich's zu Festen.

#### Aomödie.

Ich aber, Schwestern, kann mich nicht verläugnen, Mit frohem Sinne blid' ich alles an: Hier kann sich nichts als Freudiges ereignen; Ich brauche nichts zu thun, es ist gethan. So will ich mich in dieses Band verweben, Und was mir ähnelt, filhr' ich froh heran. Hier seh' und sich! ich ein erregtes Leben; Ich theile, was ich sonst gegeben.

(Entfetnt fich.)

#### EDOS.

Die Wirlung biese Festes fühl' ich gleich; Ein neuer Sinn muß ums vereinen.
Den Müden kehr' ich meinem Schlachtenreich, Und du enthalte dich von Klag' und Weinen! Wir sind verändert! — Stolzes Thatgepränge In keinem Ziel und Zwed ist uns ein Schaum; Berwirttes Wogen unverstänto'ger Menge, Bon allen Träumen ist's der schwerste Traum. Nothwendigkeit und Schidsal! herbe Strenge! Dervor, o Schwester, frei im freisten Raum! Nicht störrisch darf sich Leidenschaft erkühnen; Die schönste Leidenschaft ist, hier zu dienen.

# Cragodie.

Den preise selig, ber erfährt, Bas Millionen sich erslehen! Bas jedes Kind, was jeder Greis begehrt: Bon Eurem Blick ermuntert hier zu stehen — Diest hohe Glück ist uns gewährt. Wie Geist und Liebe diesen Saal durchwehen, Dem Fühlenben Gefühl begegnet, Wie jeder sich im Ganzen segnet, Gelinge lieblich zu enthüllen Uns, Eurem Dienst entzündeten Sibplien!

#### Cpes.

Den Jubel hör' ich schon bes muntern Zuges; Wie froh beschleunigt jeder seinen Gang! Denn was ihm heut gewährt ist, raschen Fluges, Bleibt würdiger Schat das ganze Leben lang. Nur Augenblicks an dieser Stelle halten, Bon Such demerkt, Such nah zu stehn, Ist höchste Gunst, die sämmtliche Gestalten Durch meinen Mund vorläusig anerstehn. Damit jedoch in solchem Lustgetümmel, Der Sinn erscheine, der verschletert liegt, Gestaltenreich, ein überdrängt Gewimmel, Dem innern Sinn so wie dem äußern gnitgt; So melden wir, daß alles, was vorhanden, Durch Musengunst den Unsrigen entstanden.

### Eragbbie.

"Man halt mit jedem Stoffe sich geschmüdt, Wenn er ein Landerzeugniß! — Mag der beste Dem Ausland bleiden! — Eigner Fleiß beglückt, Und eignet sich dem Anschaun höchster Gäste." So sagte Jene, die uns angeregt, Selbsthätig weiß uns alle zu beseelen; Geschieht nunmehr, was sie uns auforlegt, So können wir in keinem Sinne fehlen.

Was von Erzeugnissen bem Dichtergeist Im stillen Thal ber Alme längst gelungen, 3st mehrentheils was vieser Zug beweift. Er kommt, Gestalt Gestalten ausgebrungen.

Und wenn die Guten — sag' ich's nur gerührt —, Die uns der Belt Bebeutnisse gegeben, Borüber sind, so sen zu Lust und Leben, Bas sie vermocht, vor diesen Tag geführt.

# Feftang.

"Benn vor beines Raifers Throne Dber vor ber Bielgeliebten Be bein Rame wird gesprochen, Sen es bir jum bochften Lohne!"

Solchen Angenblid verehre, Wenn bas Glüd bir folchen gönnte! Also Ningt vom Oriente Her bes Dichters weise Lebre.

Glüdlich preisen wir die Guten, Die wir jest zu nennen wagen, Die, in turzvergangnen Tagen, Weggeführt bes Lebens Fluthen.

Bie Ilme (tritt auf). Wenn die Ilme, still im Thale, Manchen goldnen Traum gegängelt, So ersaudt, daß hoch im Saale Sie den Feierzag durchschlängelt.

Denn ich muß am besten wiffen, Wie die Rathset sich entsiegelt; Die sich solcher Aunst bestiffen, Haben sich in mir bespiegelt. Droben hoch an meiner Quelle Ift so manches Lieb entstanden, Das ich mit bedächt'ger Schnelle Hingeflößt nach allen Landen.

Lebensweisheit, in ben Schranken Der uns angewiesnen Sphäre, Bar bes Mannes heitre Lehre, Dem wir manches Bild verbanken.

Wieland hieß er! Selbst durchdrungen Bon dem Wort, das er gegeben, War sein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäsigungen.

Geistreich schaut' er und beweglich Immersort auf's reine Biel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel!

Stets erwägend, gern entschuldigend, Oft getadelt, nie gehaßt; Ihr mit Lieb' und Treue huldigend, Seiner Fürstin werther Gast.

# Musarion (Abanias fpricht.)

Ein junger Mann von schönen Gaben Bon edlem Sinn und rascher Lebensluft, Um Antheil an der Welt zu haben, Eröffnet ihr die hoffnungsvolle Brust. Gesellen, Freunde, weibliche Gestalten Bon großer Schönheit freisen um den Tag. Bei Fest und Sang, wo Freud' und Liebe walten, Gemährt das Glück, was es im Glanz vermag. Doch solch ein Rausch reich überbrängter Stunden, Er dauert nicht. — Und alles ift verschwunden.

Er steht allein! Jest foll Philosophie, Bald ernst bald schwärmerisch, ihn heilen; Die eine sordert strepg, die andre würdigt nie Am Boden thätig zu verweilen, Den sie bebauen sollte. Zweifelhaft Wird nun der Sinn, gelähmt ist jede Kraft; Berdistert Haupt, erfrostet alle Glieder, So wirst er sich am Scheidewege nieder.

Ein Dabchen fommt, bie er geliebt, Aus falfchem Argwohn fie verlaffen. Sie ift's, die mir die besten Lebren giebt: "Warum bas Leben, bas Lebend'ge baffen? Beschaue nur in milbem Licht Das Menschenwesen, wiege zwischen Ralte Und Ueberspannung bich im Gleichgewicht; Und wo ber Dünkel hart ein Urtheil fällte, So laft ibnt fliblen, mas ibm felbft gebricht: Du, felbft fein Engel, wohnst nicht unter Engeln; Nachsicht erwirbt sich Nachsicht, liebt geliebt. Die Menschen find, trot allen ihren Mangeln, Das Liebenswürdigfte, mas es giebt; Fürmahr, es wechfelt Bein und Luft. Benieße, wenn bu fannft, und leibe, wenn bu mußt, Bergiß ben Schmert, erfrifche bas Bergnugen. Bu einer Freundin, einem Freund gelenft, Mittheilend lerne, wie der andre benkt; Belingt es bir, ben Starrfinn gu befiegen, Das Gute wird im Gangen überwiegen."

Wer von dem höchsten Fest nach Sause kehrt, Und findet, was Musarion gelehrt: Genügsamkeit und tägliches Behagen Und guten Muth, das Uebel zu verjagen, Mit einem Freund, an einer Liebsten froh — Der Größt' und Riejuste wünscht es immer so. Gesteht, es war kein eitles Prangen, Mit diesem Bild den Schauzug anzusangen.

#### Oheran.

Das fleine Bolf, das hier vereint In luftigem Gewand erscheint, Sind Geister voller Sinn und Kraft; Doch wie der Mensch voll Leidenschaft.

Der König und die Königin, Titatia, Oberon genannt, Entzweiten sich ans Eigenstan Und wirkten, schadenfroh entbraunt. Anheut jedoch im höchsten Flox Und Glanze treten sie hervor. Längst an Berdruß und Jorn gewöhnt, Sie haben hente sich versöhnt, Wohl wissend, wie vor Eurem Blick Misswollen bebt und Daß zurück.

Denn daß die Wesen sich entzwei'n, Das möchte ganz natürlich senn; Jedoch Ratur, beherrscht von Euch, Getn unterwirft sich Eurem Reich, Und jedes Gute, das Ihr thut, Konnnt vielen andern auch zu gut.

So ist es! Dieser junge helb, Gar wohl gepaart vor Euch gestellt, Der hilon helfst, Amanda sie, Litt große Noth und herbe Milh', Weil Zwist in seinem Schicksal war. Das alles habt Ihr abgestellt,
Den Himmel viesem Kreis erhellt.
Und Hion hat's verdient! Die schwerste That Ward ihm geboten; diese schafften Rath.
Wehr darf ich mich zu sagen nicht erkühnen.
Doch es beweis't sich, daß es Wahrheit sep:
Gott, seinem Kaiser, Einem Liebchen tren,
Dem mussen alle Geister dienen.

### Die 31me.

Ein ebler Mann, begierig, zu ergründen, Wie überall des Menschen Sinn ersprießt, Horcht in die Welt, so Ton als Wort zu finden, Das tausendquellig durch die Länder fließt; Die ältesten, die neusten Regionen Durchwandelt er und lauscht in allen Jonen.

Und so von Bolf zu Bolke hört er singen, Bas jeden in der Mutterluft gerührt, Er hört erzählen, was von guten Dingen Urvaters Wort dem Bater zugeführt. Das alles war Ergöplichkeit und Lehre, Gefühl und That, als wenn es Eines wäre.

Bas Leiben bringen mag und was Senüge, Behend verwirrt und ungehöfft vereint, Das haben tausend Sprache und Redezüge, Bom Baradies bis heute, gleich gemeint. So'fingt der Barde, spricht Legend' und Sage, Wir sühlen mit, als wären's unsre Tage.

Wenn schwarz der Fels, umhangen Atmosphäre Zu Traumgebilden düstrer Klage zwingt, Dort heiterm Sounenglanz im offnen Meere Das hohe Lied entzückter Seele klingt; Sie meinen's gut und fromm int Grund, fie wollten Nur Menschliches, was alle wollen sollten.

Wo sich's verstedte, wußt' er's aufzustnben, Ernsthaft verhüllt, verkleidet leicht als Spiel; Im höchsten Sinn der Zukunft zu begründen, Humanität seh unser ewig Ziel. O, warum schaut er nicht in diesen Tagen Durch Menschlichkeit geheilt die schwersten Plagen!

# Cerpficore. Abranea.

Denn, ach, bisher das goldne Saitenspiel Terpsichore's ertönte nur zu Klagen, Ein Lied erklang aus schmerzlich tiefer Brust: Die Welt umber sie lag zerrissen, Entstohn die allgemeine Lust!
Das Leben selbst, man konnt' es missen.
Doch Abrastea zeigte sich,
Des Glüdes Aera war gegeben,
Bergangenheit und Zutunft frenten sich.
Das Gegenwärt'ge ward zum Leben.

Das Gegenwärt'ge kommt in boppelter Gestalt, Ihr seht es jung, ihr seht es alt; Zusammen gehen sie noch eine kleine Strecke, Ungleicher Schritt beförbert nie, Die Zeit verschiebt nicht nur die Zwecke, Auch andre Mittel fordert sie.
So weise, klug er auch gehandelt, Ein halb Jahrhundert ausgeklärt,

Auf einmal anders wird gewandelt Und andre Weisheit wird gelehrt.

Aton und Aconis. (Legte (pricht.)

Was galt, es soll nicht weiter gelten, Nichts mehr von allein ist erprobt, Das, was er schalt, darf er nicht schelten, Nicht loben, was er sonst gelobt; Sogar in seinen eignen Hallen Berklindet man ihm fremde Pflicht, Wan sucht nicht mehr ihm zu gefallen, Wo er besiehlt, gehorcht man nicht.

Er würde fich bas. Leben felbft verkurgen, Bergweifelnd fich jum Orcus fturgen; Doch feine Tochter balt ibn fest. Berftebt ibn lieblich zu erfreuen, Beweif't, mit taufend Schmeicheleien, Daß er fich selbst weit hilbscher hinterläßt. Was ihm entging, fie bat's gewonnen, Und ihr Gefolg ift ohne Bahl; Bas ihn verließ, es tam ihr nachgeronnen, Bas ihm nicht mehr gelingt, gelingt ihr taufenbmal. Bum Glude laft 3hr uns berein: Denn folch ein Kest konnt' er sich nicht erwarten; Er fieht, es blüht ein nener Garten, Der blüht für mich; was mein ift, bleibt auch sein. Er fühlt fich beffer als in besten Zeiten, Ist neu belebt und wird mich froh begleiten.

#### Cid.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht' und Dichtung frembe, Der verehrend nicht ersennte Solcher Namen Hochgewicht?

Hier ist Cib und hier Ximene, Muster jedes Helbenpaares, Donna Uraka, die Infanklu, Zarter Liebe Musterbilo. Wie der Illngling, fast ein Knabe, Ehre seines Haufes rettet; Aber, sie den Batermörder Auf den Tod verfolgend liebt.

Wie er Könige ber Heiben Ueberwindet zu Bafallen; Seinem Könige getreuster, Bald erhoben, bald verbannt.

Und Aimene, Haufes Mutter, . Rein beschränkt auf ihre Töchter, Wenn Uraka still im Herzen Hegt ein frühgeliebtes Bilb.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht und Dichtung frembe, Der verehrend nicht gedächte Solcher Namen Hochgewicht?

Aber ach! die Jahre weichen, Und es weicht auch bas Gebächtniß; Kaum von allerhöchsten Thaten Schwebt ein Schattenbild uns vor.

Und so eile nun ein jeder, Wie ihm freie Zeit geworben, Frisch bas Heldenlied zu hören, Wie es unser Herber gab,

Den wir nur mit Eile nennen, Den Berleiher vieles Guten, Daß nicht tiefgefühlte Trauer Diefen Tag verbuftere.

### Die Dime,

Da bin ich wieder, lasse mir nicht nehmen, Den anzuklindigen, der nun folgen soll. Er muß sich jetzt zur Einsamkeit bequemen; Doch ist sein Herz Euch tren und liebevoll. Er dankt mir viel, ich weiß, daß er nicht wanket, Ich will ihm wohl, weil er mir's tren verdanket.

Die Bäume fämmtlich, die mich hoch umschatten, Die Felsen, rauh und seltsam angegraut, Der Higel Grün, das Grünere der Matten, Sie haben ihm ein Paradies gebaut; Doch heute ließ' er gern den Areis der Erden, Nur um das Glüd, vor Euch genannt zu werden.

Doch seyb ihm gnäbig, wohlgestimmt erbuldet, Benn Seltsames vielleicht vor Such erscheint. Als Dichter hat er manches zwar verschuldet, Im höhern Sinne war es gut gemeint. Ich sehe mich allein, die andern sehlen; Da nehm' ich mir ein Herz, und will's erzählen.

Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, Dazu war der Freund berufen; Schaute von den vielen Stufen Unfres Phramidenlebens Biel umber, und nicht vergebens: Denn von außen und von innen Ift gar manches zu gewinnen.

Daß nun dieß auch beutsche Leute Bei Gelegenheit erfreute, Ließ er auf ber Buhne schauen Delbenmanner, Helbenfrauen. Benige zuerst, bann viele Kamen zum belebten Spielo,
Immer nach verschiednen Formen,
Strengen und befreiten Normen;
Da benn unter diesem Hausen
Allerlei mag unterlaufen,
Bomit ich mich nicht befasse,
Sondern bittend Euch verlasse:
Daß Ihr's freundlich mögt beschauen,
Hohe Herrn und hohe Frauen.

### Mahomet.

Der Weltgeschleise wichtiges Ereigniß! Erst Nationen angeregt, Dann untersocht und mit Prophetenzeugniß Ein neu Geset den Böllern auferlegt. Die größten Thaten, die geschehen, Wo Leidenschaft und Klugheit streitend wirft, Im kleinsten Raume dargestellt zu sehen — In diesem Sinn ist solch ein Bild bezirkt.

Das einzig macht die Kunst unsterblich, Und bleibt der Bühne Glanz und Ruhm, Daß sie, was groß und würdig, was verderblich, Bon je betrachtet als ihr Eigenthum. Doch mußte sie bei Füll und Reichthum denken, Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken.

Der Gastier that es, wie's ber Grieche that; Der Britte boch, mit wenigem Bemithen Gewohnt die Segel aufzuziehen, Erfand sich einen andern Rath: Einbildungstraft verlangt er, die so gerne Geschäftig schwärmt, den Tag im Tag vergist, Bon nächster Nähe bis zur weitsten Ferne Die schnellsten Wege hin und wieder mist, Der es beliebt, zu immer regem Leben, Mit Handlungen die Handlung zu burchweben.

Dort wird Verstand gesordert, um zu richten, Db alles wohl und weißlich set gestellt, Hier sordert man Ench auf zu eignem Dichten, Bon Euch verlangt man eine Welt zur Welt, Wo Dichter, Spieler, Schauer sich verbinden, Sich wechselseits erwärmen und entzünden.

# Got von Berlichingen

So auch der Deutsche gern. Auf diesem Pfade Naht frei entwidelt sich ein reich Gebild. Auch dieses bittet: Schenkt ihm Gunst und Gnade! Die bunten Züge mustert freundlich mild, Alsbann vernehmt, ganz zur gerechten Stunde, : Was er verbirgt im tiefsten hintergrunde.

Die Schreckenstage, die ein Reich erfährt, Wo jeglicher befiehlt und keiner hört, Wo das Geset verstummt, der Fürst entflieht, Und niemand Rath und niemand Rettung sieht, Die schildr'ich nicht: denn ewig umgepaart Bleibt solchem Fest Erinnrung solcher Art.

Doch dieses Bild führt uns heran die Zeit, Wo Deutschland, in und mit sich selbst entzweit, Berworren wogte, Scepter, Krummstab, Schwert Feindselig eins dem andern zugekehrt; Der Bürger still sich hinter Manern hielt, Des Landmanns Kräfte kriegrisch aufgewühlt; Wo auf der schönen Erde nur Gewalt, Berschmitte Habsucht, kühne Wagniß galt.

Ein beutsches Ritterherz empfand mit Bein In diesem Bust den Trieb, gerecht zu sehn. Bei manchen Zügen, die er unternahm, Er half und schadete, so wie es kam; Bald gab er selbst, bald brach er das Geleit, That Recht und Unrecht in Berworrenheit, So daß zuletzt die Woge, die ihn trug, Auf seinem Haupt verschlingend überschlug; Er, würdig-trästiger Mann, als Macht gering, Im Zeitensturm unwillig unterging.

Ihm steht entgegen, selbstgewiß, in Pracht, Des Pfassenhoses listgesinnte Macht, Gewandter Männer weltlicher Gewinn Und leidenschaftlich wirkend Frauensinn. Das wantt und wogt, ein streitend Gleichgewicht, Die Ränke siegen, die Gewalt zerbricht. Zur Seite steht des Landmanns Heiterkett, Der jeden Tag des Leidlichen sich freut. Und sernerhin Zigeuner zeigen an, Es seh um Ordnung in dem Reich gethan: Denn wie die Schwalbe Sommer deutend schwebt, So melden sie, daß man im Düstern lebt, Sind räuberisch, entsubren oft zum Scherz, Wahrsagerinnen, Wenschen Geist und Herz.

Digennertschter (wint vor). Schwestern, wir wollen os nicht ertrugen, Wir wollen auch ein Wörtchen sagen.
(Bur Gesellschaft.)
Eure Gnabe seh zu uns gekehrt!
Ihr verbammet uns nicht ungehört.

Werbe wahrzusagen wissen, Nicht well wir die Zukunft kennen; Abet unfre Angen brennen Lichterloh in Finskernissen Und erhellen uns die Nächte.

So kann unserem Geschlechte Nur das Söchste heilig däuchten, Gold und Berken und Inwelen Können solcher eblen Seelen Himmelsglanz nicht überleuchten. Der allein ist's, der uns blendet.

Aber wenn wir abgewendet Stehn betroffen, lodt uns wieder Mutterlieb', so suß vom Throne, Zu der Tochter, zu dem Sohne; Doch sie steigt vom Throne nieder Und beseitigt nieder Hitte,

Rennet Wimsch, Bedürfniß, Bitte, Längst bevor sie ausgesprochen, Allem, allem that sie Gnüge. Dafür leuchtet aus ber Biege Ihr ein Andsplein aufgebrochen, Eine Gegengabe Gottes!

# fauft.

# Mephiftapheles (tritt' vor).

Wie wag' ich's nur bei solcher Fackeln Schimmer! Man fagt mir nach, ich sen ein böser Geist; Doch glaubt es nicht! Fürwahr, ich bin nicht schlimmer, Als mancher, ber sich hoch vortrofflich preift. Berstellung, sagt man, seh ein großes' Laster, Doch von Berstellung leben wir; Drum bin ich hier, ich hoffe nicht verhaßter Als andre jene, vor und hinter mir.

Der kommt mit langem, der mit kurzem Barte, Und drunter liegt ein glattes Kinn, Ein Sulkan und ein Baner gleich von Arte Berstellen sich zu herrlichstem Gewinn, Euch zu gesallen. So, den Kreis zu füllen, Komm' ich als böser Geist mit bestem Willen. Denn böser Wille, Widerspenstigkeit, Berwirrung Der besten Sache fährdet nicht die Welt, Wenn scharses Aug' des Herrschers die Berirrung Stets unter sich in krästiger Leitung hält; Und wir besonders können sicher hausen, Wir spilren nichts; denn alles ist dabrausen.

Run bab' ich mancherlei zu fagen, Es flingt beinah wie ein Gebicht: Betheur' ich's auch, am Enbe glaubt Ihr's nicht, So muß ich's benn wie vieles anbre magen. Dier ftebt ein Dann, 3hr febt's ibm an, In Wiffenschaften bat er gnug getban. Die biefes Bided, bas er trägt, .Beweif't, er habe sich auf vielerlei gelegt. Doch ba er Kenntniß gnug erworben, Ift er ber Welt fast abgeftorben. Auch ift, um resolut zu handeln, Mit beiterm Angesicht zu wandeln, Sein Meufres nicht von rechter Art, Bu lang ber Roft, ju fraus ber Bart; Und fein Befelle, wohlbebachtig, Stedt in ben Buchern übernachtig. Das bat ber gute Mann gefühlt, Und sich in die Magie gewihlt.

Mit Zirfeln und Fünswinkelzeichen, Bollt' er Unendliches erreichen, Er quälte sich in Areis und Ring; Da fühlt' er, daß es auch nicht ging.

Bequalt mar' er fein Lebelang; Da fand er mich auf feinem Bang. Ich macht' ihm bentlich, bag bas Leben, Bum Leben eigentlich gegeben, Richt follt' in Grillen, Phantafien Und Spintifirerei entflieben. So lang man lebt, fep man lebenbig! Das fand mein Doctor gang verftanbig, Lieft alsobald fich wohlgefallen, Mit mir ben neuen Weg zu wallen. Der führt' uns nun ju andern Rünften Die gute Dame mar ju Diensten. Un einem Becher Feuergluth That er fich eilig was zu gut. In einem Wint, eh' man's verfah, Stand er nun freilich anders ba; Bom alten Berrn ift keine Spur, Das ift berfelbe, glaubt es nur.

Und wenn Euch dieß ein Wunder bäucht, Das Uebrige ward alles leicht. Ihr seht den Mitter, den Baron Mit einem schönen Kinde schon. Und so gefällt es meinem Sinu, Der Zaubrin und der Nachbarin. Ich hosse selbst auf Eure Gunst! Im Alter Jugendkraft entzünden, Das schönste Kind dem treusten Freund verbinden, Das ist gewiß nicht schwarze Kunst.

### Graut von Meffina.

#### Aurera (fpricht).

Bebrängtes Herz! umstürmt von hindernissen, Wo tame Rath und hülfe mir heran! Gebankenlos, im Innersten zerrissen, Bon allen Seiten greift die Welt mich an. Nur Augenblicks möcht' ich den Jammer dämpsen, Der stechend schwer mir auf dem Busen liegt. Ich soll mit mir, ich soll mit andern kämpsen; Besieg' ich biesen Feind, der andre siegt.

So aus der Tiefe dieser Schlucht der Peinen Blid' ich hinauf zum schmalen Himmelstlar! Schon wird es besser! ach, ich durste weinen, Ein Sonnenabglanz heilt und hebt mich gar. Und schon begegn' ich reiner Friedenstaube, Die holde Zweige der Entstihnung bringt. Ich irre noch, allein der Flug gelingt, Ich sehe nicht wohin, ich hoss und glaube.

Duch wenn von dort, woher wir Heil erslehen, Ein Blip, ein Donnerschlag erschreckt, Sich Fels und Wald und Umblick von den Hähen Mit schwerzesenkter Nebelschichte beckt, Uns Nacht am Tag umgiebt, det Himmel flammet, Seltsam geregelt, Strahl am Strahle ftrahlt, In Schreckenszügen Feuerworte malt: Das Schicksalsen, das ohne Schuld verdammet!

So sprech' ich's aus im Namen bieser beiben; Sie schauen ftarr, sie finden sich verwaist; Bon unverhofften, unverdienten Leiden, Wie scheues Wild vom Jägergarn untreist. Bergebens willst du bir's vernstuftig beuten; Was soll man sugen, wo es bitter heißt: Ganz gleich ergeht's bem Guten wie dem Bösen! Ein schwierig Räthsel, räthselhaft zu lösen.

Uns zum Erstaunen wollte Schiller brängen, Der Sinnenbe, ber alles burchgeprobt. Gleich unsern Geist gebietet's anzustrengen Das Wert, bas herrlich seinen Meister lobt. Wenn Felsenriffe Bahn und Fahrt verengen, Um den Geängsteten die Welle tobt, Alsbann vernimmt ein so bedrängtes Flehen Religion allein von ew'gen Höhen.

#### Cell.

Wie herrlich rasch trift dieser Zug hervor!
Sie bringen von Elhstum's Gestaden
Das Nachgestihl erhabner Thaten,
Es sebt in ew'gem Ingendstor.
Doch immer ernst! — Was sie gewonnen,
Im Dunseln war es ausgesonnen,
Mit Grausankeit ward es gethan.
Berwirrung folgt! An innern Kämpsen
Hat stille Weisheit Jahre lang zu dämpsen,
Stets mühevost ist ihre Bahn.

Run kommen sie zu heitern Stunden: Am Schluß der Zeiten wird gefunden Der Freiheit aufgeklärter Bid. Was sie entrissen, wird gegeben, Und jeder wirkt im freien Leben Zu seinem und der andern Glid.

Die mit bem Fürsten sich berathen, Sie fühlen sich zu großen Thaten, Bu jedem Opfer fich bereit. Je einiger fie fich verblindet, Je fichrer ift bas Glud gegründet Für jest und alle Folgezeit.

# mallengein.

Ein Mann tritt vor, im Glanz der höchsten Thaten, Auf ihn gerichtet jeder Blid, Dem Schwieriges, Unmögliches gerathen, Er dankt sich selbst das eigene Geschief. Gewalt'ge Kraft, die Menschen aufzurussen, Sie zu beseuern kühnster That, Im Plane sicher, mit sich selbst zu Rath, Des Kaisers Günstling, nächst an Thron und Stusen. Die zurte Gattin gern an seiner Seite, Der Terzh Hochsinn, Thekla's Ingendlicht, War treugesinnt, so wie er thut und spricht: Welch ehrenvoll, welch liebevoll Geleite! Doch wir empfinden heimlich Angst und Grauen, Solch äußres Glück im hellsten Licht zu schauen.

Woher denn aber dieses innre Zagen, Das ahnungsvoll in enger Brust erbebt? Wir wittern Wankelmuth und Misbehagen Des Manns, der hoch und immer höher strebt. Und was kann gräßlicher dem Edlen heißen! Als ein Entschluß, der Pslicht sich zu entreißen!

Da foll min Stern zum Sterne beutend winken, Ob dieses oder jenes wehlgethan; Dem Irrthum leuchten, zur verworrnen Bahn, Gestirne salsch, die noch so herrlich blinken. Der Zug bewegt sich, schwebt vorbei. Es war ein Bild. Das Herz ist wieder frei.

### Wallenstein's Lager.

# Mephiftopheles (fpricht).

Gefährlich ist's mit Geistern sich gesellen! Und wenn man sie nicht strads vertreibt, Sie ziehen fort, ein und der andre bleibt In irgend einem Winkel hängen, Und hat er noch so still gethan, Er kommt hervor in wunderlichen Fällen. Wich zieht die Kameradschaft an, In Reih' und Glied mit ihnen mich zu stellen.

Ich kenn' euch wohl, ihr seyd die Wallensteiner, Ein läblich Bolt, so brav wie unser einer. Ihr kennt auch mich, wir sprechen frei: Mit einem Wort, daß ich das Lob vollende, Da, wo nichts ist, da habt ihr reine Hände. Doch das war damals und ich war dahei. Seyd ihr beisammen! Ja! Wachtmeister?

Dier!

Die Chraffiere?

Hier!

Die Soll'schen Jäger?

Dier

Croaten?

Dier!

Uhlanen ?

Dier!

Die Marketenberinnen? -

Ich sehe fie und spare meine Frage,
Die sehlen nicht am Sonn = und Werkeltage.
Wo viel verloren wird, ist manches zu gewinnen.

Ein Kind (fpringt bewor). Ich bin ein Marketenberkind Und zwar von guten Sitten; Darum, wo hübsche Leute sind, Beständig wohlgelitten.

Soldaten lieb' ich, das ist wahr! Wer follte sie nicht lieben, Da sie in jeglicher Gefahr Sich immer tren geblieben?

Ich ziehe wieber mit in's Feld: Kein Weg im Feld ift bitter. Es lebe St. Georg ber Held, Die Helben, seine Ritter!

Mephikopholes (zu den Soldaten). Und ihr verlauft ench nur nicht weit, Und merkt es wohl, es ist nun andre Zeit. Die Herrscher wissen, was sie wollen, Und ist ein großer Zwed erreicht, So sollt ihr nicht von Land zu Lande tollen. Barole bleibt: Suburdination! Und Feldgeschrei ist: Mannszucht! Nun davon!

#### Demetrins.

Eragodie (freicht).

Berstummst bu, Schwester, trittst zurud verlegen, Als wärst bu hier ein frember Neulingsgaft?

Engs.

Gar vieles hat mir heut schon obgelegen, Dem mannichsalt'gen Wort erlieg' ich fast. Nun kommt mir noch ein Schwierigstes entgegen. Wie fast' ich an, wie heb' ich blese Last? Wer gabe mir in dieser Zeiten Meere Zu schwimmen Kraft! O, wenn's der Ansang ware!

Ich sein Reich vor meinem Blid gebreitet, An Flüssen rasch, an grünen Ebnen klar, Das immersort sich vor den Augen weitet, Zum gränzenlosen Raum verliert sich's gar. In Städten, auf dem Lande wie bereitet Ihr eigen Glück die wohlgenährte Schaar! Das Feld ergrünt, der Handel wogt lebendig, Sobald ein Herrscher mächtig und verständig.

Doch ach! das Reich bis zu dem Fuß der Thronen Bon eignen, bald von fremdem Blute roth; Denn wilde Horden, Kuge Nationen, Heran sich brängend, sühren Onal und Noth: Tartaren, Türken, Bolen, ohne Schonen, Auch Dänen, Schweden bringen, suchen Tod. So macht der Herrschaft, so des Raubs Gestüste Den Mittelpunkt des Reichs zu Graus und Wäste.

Da greift benn jeber, ber sich tüchtig nähme, Nach Schwert und Scepter, wer ben Feind vertreibt, Wer gräßlich strast, daß Unwill sich bequeme, Und dann zuletzt von allen sidrig bleibt! Der Leichtsinn auch erringt sich Diademe, Vis aufgebracht ein Gegner ihn entleibt. So Boris, so Demetrius, Marina, In wildem Bust bald Reg und bald Regina.

So weber Liebe, Zutraun noch Gewissen Einheimischen und Fremben in der Brust, Bis nun erscheint, was alle längst vermissen, Ein Heldensproß, dem Land zu Glück und Lust. Er wird sich in's Geschick zu fügen wissen, Es sügt sich ihm, daß alle, sich bewußt Des eignen Heils, dem Herrscherwort sich fügen, Sich bildend abeln, zu der Welt Bergnügen.

Run klärt sich's auf, er kehrt in seine Schranken, Der Bölker Schwall im ungemeßnen Land, Run wirken große, größere Gebanken, Erweitert Gränze, thätig innrer Stand; Für Wissenschaft und Runft und Handwart banken Die Bölker, sonst von allem abgewandt; Wetteisernd überträgt Bezirk Bezirken Kraft, Stärke, Reichthum, Schönheit, ebles Wirken.

#### Eurandot.

### Altsum (fpricht).

Bom fernen Osten, ja vom fernsten her Zeigt sich Altoum, ein Monarch ver Bühne; Die Fabel hat ihn auf den Thron gesetzt, Mit manchem Brunt und Herrlichseit begabt, Dach herrlicher als Aron' und Scepter glänzt An seiner Seite Tochter Turanbot.
Zwar sagt man von der Jungfrau'n schönem Chor, Die Gerzen sämmtlich sehen räthselhaft; Doch dieser hat ein höchst subtiler Geist So viele Räthsel in den Kopf gesetzt, Daß mancher Freier scheiternd unterging.

Auch hat sie mich, das will ich gern gestehen, Bur langen Reise eigentlich genöthigt; Und weil ich ihr doch nichts versagen kann, So sührt' ich sie in ihrem Stolz herein. Manch Rathfel hatte sie sich ausgedacht, Den Geist zu prüsen vieses großen Doss; Doch sie verstummt und raunt mir nur in's Ohr: Am Spae seh sie ihrer ganzen Kunst. Denn wie Ihr schon die Träume wahr gemacht, So lösttet Ihr auch jedes Räthsel auf. Und welches Wort sie immer sucht und wählt, In Redesnoten listig zu verstricken: Zum Beispiel Majestät und häuslich Wohl, Thron und Verdienst und rein verbreitet Glück, Das alles sindet sie vor Augen kar. Sie giebt sich überwunden. Freundlich reicht Sie dem Benerber Kalaf Herz und Hand, Befreundet mit Abelma, mir gehorsam. Und so ist auch mein letzter Wunsch erfüllt, Wie tausend Wünsche hent befriedigt wogen: Wir ziehen gern, wenn auch besiegt, hinweg.

Da ich benn aber, wie ich eben sehe, Der Letzte bin, laßt für die Borderleute Ein freundlich Wort mich sprechen! Wenn ich nämlich Dieß kleine Bolk als Masken präsentire, So spricht sich's aus, das war ein Maskenzug. Doch wie den Rleinen unter Larvenmunmung Ein kindlich herz der lieben Mutter schlägt, So danken alle wir dem Tag des Stück, Der uns vergönnte dieß Gesühl zu theilen.

Die Tochter mahnt mich, nicht zu viel zu reben, Und sie hat Recht! Das Alter hört sich gern, Und wenn es auch nicht viel zu sagen hat. Wie soll ich hier als nur gezwungen schweigen, Wo gränzenloser Stoff die Rebe nährt! Wo — Nun ich gehe ja! — Sie mag es bützen, Wenn ich weit eber, als ich wollte, schwieg.

# Epilog.

#### Bie 31me.

Wenn der Ime Bach bescheiden, Schlängelnd still im Thale fließt, Neberdent von Zweig und Weiden, Halbverstedt sich weiter gießt, Hört er öftermal die Flöte Seiner Dichter tren und gut, Wenn der Glanz der Morgonröthe Auf der sansten Woge ruht.

Bieles ist an mir entsprungen, Manches ward Euch dargebracht, Und so ist es mir gefungen, Daß man mich zum Flusse macht. Will ein Reisender mich sehen, Wie die Donau, wie den Rhein, Ich verstede mich, lass ihn gehen; Denn ich bin doch gar zu Kein.

Heute boch von tausend Flammen Glänzt die Fläche bis zum Grund, heute nehm' ich mich zusammen, Dessue den verschämten Mund, Sonne mich im Inbelsaale, Spiegle Bilder Blid für Blid, Und als Fluß zum erstenmale Geb' ich mich dem Thal zurüd.

Der Cag in Begleitung von Pallas und Alis fabrt Wiffenschaften und Runfte vor.

Aurora, Chos und Cragodie empfangen fie.

. Eag.

Heil, o Schwestern, bem Bemühen, Wie ihr eure Pflicht gethan! Bas die Dichtfunst euch verliehen, Führtet ihr mit Lust heran.

Rum mag sich Kunst und Wissenschaft erholen, Darstellen, wie sie sich zum Bild entwarf. Die Dichtkunst habt ihr wohl empsohlen, Die es doch weniger bedarf.

Denn sie bricht, gleich einer Quelle, Felsen durch, wo's ihr gefällt, Und versendet ihre Welle Berghinab in alle Welt.

Doch viefe hier, tein wandelbar Ereigniß, Der Pflege wollen fie empfohlen fenn; Drum führ' ich fie, ein gultig Zeugniß, Daß es vorlängst geschehn, mit mir herein.

So sprech' ich nun den hochverklarten Ramen Amalia mit Ehrsurcht aus. Du winktest uns. Geräuschlos kamen Wir eine nach der andern, das zerstörte Haus, Den Flammenraub, erbauten wir im Stillen, Mit neuer Landschaft rings undirkt. So ward es denn nach unsers Fürsten Willen, Des hohen Sohns, der unablässig wirkt.



Hier thronet Er, ber uns erheitert, Daß jebe schnell bas Beste schafft, Der unsern Wirkungstreis erweitert Zu Thätigkeiten jeder Kraft.

hier thronet Sie, die uns verbunden In stillen Tugenden erbaut, Sie, die in schrödensvollen Stunden Auf uns als Retterin geschaut.

Ann aber feiern Sie im Glanze, Wo lebensfroh bas Fest ergrünt. Ihr tretet vor ans eurem Kranze, Ich rühm' euch, wie ihr es verdient.

Kommt her, geschäft'ge Dienerinnen, Unsterblich, unermildet, reich, Bas schön und nützlich, auszusinnen, Den Göttern bes Olympus gleich. (Sie beutet auf eine nach ber anbern.)

# himmelskunde.

Die zeichnet rein den Gang der Sphäre, ... Ihr Griffel regelt Racht und Tag; Der launenhaften Atmosphäre, Dem Grillenwechsel soricht sie nach.

### Erdhunde

Und viese hier vom Erbenrunde Erweitert wandernd Uebersicht; Ertheilt von rasch erfahrner Kunde Dem Fürstenpaare treu Bericht.

#### Sstanik:

Und Fürst und Fürstin schmiden diese, Daß sie sich selber wohlgefällt; Die Gegend wird zum Paradiese, Hier blüht die ganze weite Welt.

#### Selbbau.

Auch jene, die in ihrem Kreise Sich immer fräftig still bewegt, Nach alter, nach erneuter Weise Der Erbe Fruchtbarkeit erregt, Den Menschen lehrt sich selbst genügen, Gesesselt gern am Boden bleibt, Indem sie, mit gewissen Zügen, Die lange, reine Furche schreibt.

Dagegen schaut sie mit Entzücken, Wie grün ber neue Halm sich bläht, Und auf der Berge sestem Rücken Ein Stufenwuchs den Wald erhöht. Sie ist's, an der wir uns erbauen, Die uns im Lebenstreis belehrt, Auf die wir alle kindlich schauen: Gefördert sey sie, wie verehrt.

# Die Rünfte.

Bas die Künste sich erkühnen, Bautunft, Bildtunft, Malerei, Steht an Säulen, Mauern, Bühnen Einem günst'gen Blide frei. Doch, erregt burch Euer Kommen,
- Haben sie es unternommen,
Manchen Abend, manche Nacht,
- Musterbilder dargebracht,
Die Ihr gunftig aufgenommen.

#### Conhung.

Und diefe, die sich gern in Tone soust verbreitet, Sie zog mit uns im Stillen fort; Im Tacte hat sie uns geleitet, Und gab uns manch melobisch Wort.

So stehn wir zuversichtlich alle, Und schämen uns bes Eigenlobes nicht; Ruhmredigleit wär' es im andern Falle, Jedoch in diesem ist es Pflicht.

Noch manche Tugend schmildt sich ungebuldig Und rüstet sich zur That geschwind: Denn Rechenschaft, wem wären wir sie schuldig, Wenn wir es nicht der Allerhöchsten sind?

Die Tochter hot Sie uns gesenbet, Der dienen wir und dem Gemahl; Wohin sich Blid und Finger wendet Dahin bewegt sich unfre Zahl. Und schon den lieben Enkeln darfs nicht sehlen; Was gut und schön, im frohen Chor Begegnet es den jungen Seelen Und freudig blüben sie empor. —

Run aber an die Wiege! Diesen Sprößling Berehrend, der sich schnell entwickelnd zeigt, Und bald herauf, als wohlgewach ner Schößling, Der Welt zur Freude hoch und höher steigt. Sein erster Blid begegnet unferm Areise, Er merkt sich einer wie ber anbern Blid, Gewöhnet sich an einer jeben Beise, Gewöhnt sich an sein eigen Glück.

Er sen ein Harfner, bem bie Musen Den Psalter wohlgestimmt gereicht, Und so gelingt's bem freien Busen: Denn alle Saiten schweben leicht, Bereif zur Hand, bereit zum Klange, Ein Lied erfolgt, man weiß nicht wie. Sein Leben sey im Luftgesange Sich und ben andern Melodie.

## Der pilgernde Genius.

Ainder (mit leeren aber gefchmudten Beifetafeln).

#### Can.

Ach, warum schon unterbrochen! Warum trübst du unsern Blid? Schauen wir auf wenig. Wochen Wie auf jahrelanges Glüd, Wagen wir nicht auszusprechen, Wie uns diese Zeit ergötzt, Wo der Geist ohn' Unterbrechen Jegliche Secunde schätzt.
Soll uns das vorüber schwinden, Als wenn alles eitel sep? Rlagend wir uns wieder sinden: Alles, alles ist vorbei!

#### Genius.

Richt vorbei! Es muß erst frommen: Großes in dem Lebensring Wird nur zur Entwicklung kommen, Wenn es uns vorüberging. Wögen frische Tafelpaare Glücklich zeichnen Ihre Bahn! Wandle Sie, zum neuen Jahre, Reu den Ihrigen heran. Wir, mit heitern Augenbraunen, Segnen Sie von Ort zu Ort; Das Verstummen, das Erstaumen Bildet sich als Liebe fort.

# #exfonal

| Br:                        | olog.                                  |  |
|----------------------------|----------------------------------------|--|
| Genius                     | - M 1                                  |  |
|                            | Rebbein, Lubecus.                      |  |
| October                    |                                        |  |
|                            | v. Fritsch.                            |  |
|                            | , Fri. p. Dagle.                       |  |
|                            | v. Milnihaufen. Sufchte. Gilbemeifter. |  |
|                            | Grin. Julie von Egloffftein.           |  |
| Schlaf                     |                                        |  |
| Träume                     |                                        |  |
|                            | Bulpius.                               |  |
| Tragodie                   | Frl. Schopenhauer.                     |  |
| Romöbie                    |                                        |  |
|                            | Frl. v. Werthern.                      |  |
|                            |                                        |  |
|                            | <del></del>                            |  |
| Festzug.                   |                                        |  |
|                            |                                        |  |
| 31me                       | Hrl. v. Staff.                         |  |
| Musarion                   | Fr. Zwierlein.                         |  |
| Phanias                    | Binther.                               |  |
| Oberon                     | C. v. Spiegel.                         |  |
|                            | B. v. Spiegel.                         |  |
|                            | v. Fritich. v. Fritsch. Dufour.        |  |
| •                          | M. v. Spiegel. Gapl. Stichling b. a.   |  |
| Silon                      |                                        |  |
|                            | Frk. v. Millan.                        |  |
| Satime                     | Frl. v. Germar.                        |  |
|                            |                                        |  |
| •                          | •                                      |  |
| Barbe                      |                                        |  |
|                            | v. Seebach.                            |  |
| Aconis                     | Frl. v. Seebach.                       |  |
| Goethe, fammtl. Berfe. Vi. | 20                                     |  |

|                     |            | •                                      |
|---------------------|------------|----------------------------------------|
| Terpsichore         |            | Frl. v. Herber.                        |
| Abraftea            | ·          |                                        |
| Cib                 |            | b. Thompson.                           |
| <b>Eib Eimene</b>   |            | Fr. v. Werthern.                       |
| Urafa               |            | Frl. Rühlmann.                         |
|                     |            | 0                                      |
|                     |            |                                        |
|                     | •          |                                        |
| Mahomet             |            | v. Stromberg.                          |
| Palmira             |            | Frl. v. Riebeder.                      |
| Seibe               |            | v. Berthern.                           |
| Georg               |            | b. Bage.                               |
| Göt v. Berlichingen |            | v. Schiller.                           |
| Götens Kind         | • . •      | v. Egloffftein.                        |
| Gögens Frau         | • •        | Fr. v. Beimrobt.                       |
| Franz               |            | Brunquell.                             |
| Maria               |            | Frl. v. Hufeland.                      |
| Weislingen          |            | v. Gerftenberg.                        |
| Abelheid            |            | Fr. Gille.                             |
| Brautführer         |            | Bulpius.                               |
| Brautführerinnen    |            | Frl. v. Berber. Miller. Birt. Asverus. |
| Bräutigant          |            | Stell.                                 |
| Braut               |            | Fri. v. Bering.                        |
| Zigeunerhauptmann ? |            | Miller.                                |
| Hauptmännin         |            |                                        |
| Zigeunerinnen       |            | Fr. Bulpius. Melos.                    |
|                     |            | Frl. v. Stockaufen. v. Schiller.       |
| 20                  | • •        | v. Witleben. L. Miller. Th. Kirften.   |
|                     |            | b. Stein.                              |
| Stauff als Bactor   |            | n Stratimath                           |
| Faust, als Doctor   |            | n Kameras                              |
| Bagner              | • •        | n Manhafalah                           |
|                     |            |                                        |
| Mephistopheles      | <i>;</i> . | D. Welle.                              |
| Quattan             |            |                                        |
| Gretchen            | · . •      | Grfn. v. Beuft.                        |
| Marthe              | • •        | Ft. Schopenhauer.                      |
| Student             | · · ·      | Schumann.                              |
| Bürgermäbchen       | •. •       | Fr. Schitz. Frl. Kirsten.              |
| •                   | ·          | <del> </del>                           |
| Filirftin Mutter    |            | Kr. v. Mibubbaufen.                    |
| Beatrice            | 1          | Krl. Adermann.                         |
| Aurora              |            | Grin. Julie v. Egloffftein.            |
|                     |            | Calen Amus as allegans                 |

| Gefilet           | . v. Billow.                        |
|-------------------|-------------------------------------|
|                   | Zwierlein.                          |
| 88. v. Brunet     |                                     |
| Tell              | . v. Froriep.                       |
|                   | . v. Struve.                        |
| Werner Stanfacher | , Riemer.                           |
| Melchthal         | . v. Wegner.                        |
| Tell's Fran       | . Fr. v. Seebach.                   |
|                   | . Pring Mertidersty.                |
|                   | . Fr. Coubray.                      |
|                   | . Frl. Czeitich. Geibel. Rampfer.   |
| Wallenftein       |                                     |
| Herzogin          | . Fr. v. Stein Rochberg.            |
| Thetla            | . Grfn. Carol. v. Egloffftein.      |
| Gräfin Terzity    | . Kr. Menia.                        |
| Mar               | . Nicolopius.                       |
|                   | . p. Seebach.                       |
|                   | . v. Bangenheim.                    |
| Trompeter         | . Grf. v. Reller.                   |
| Holfische Jäger   |                                     |
| Cliraffier        | . Grf. v. Westerhold.               |
| Croaten           | . v. Groß. v. Struve.               |
| Marketenberinnen  | . Frl. v. Münchhausen, v. Bogwisch. |
| Marketenberkinb   | . Frl. v. Minchhausen.              |
| Recrut            | . Leporibes.                        |
| Ublanen           | . v. Walbungen. Coubrap.            |
| Dragoner ,        |                                     |
| Czar Boris        | . v. Hellborf.                      |
| Arinia            | . Fr. Riemer.                       |
| Demetrius         | . v. Gagern.                        |
| Romanow           | . Pring Baul von Medlenburg.        |
| Marina            | . Frl. v. Linder.                   |
| Obowalsty         | . Pagenbruch.                       |
|                   | . Fr. v. Spiegel.                   |
| Kaifer Altoum     |                                     |
| Abelma            | U · · · · - · ,                     |
|                   | . v. Baumbach.                      |
| Zelima            |                                     |
| Pantalon          | b. Bellborf.                        |
| Brighella         | . v. Fritsch.                       |
| Truffaldin        | . v. Hellborf.                      |

Fr. v. Dlechtabitich.

#### Epilog. Der Tag . Fr. v. Fritich. Frl. b. Brawe. Ballas v. Beimrott. v. Buchwalb. Rnaben Mio . . Fr. v. Linder. -Simmeletunde Grfn, v. Kritsch. Erbfunbe . Fri. v. Harfiell. Frl. v. Buttlar. Aderban . . Frl. Wepland. Botanit . . Blastit . . Grl. Rämpfer. Bautunft . Frl. Salomon.

Malerei .

Im Ramen

der Bürgerschaft von Carlsbad.

.

· . · .

. •

.

٠

.

.

# Der Raiferin Ankunft.

Den 6. Juni 1810.

Bu bes einzigen Tages Feste Schmudt euch alle, windet Kränze, Daß für Heimische, sür Gäste Herrlicher das Thal erglänze, Dem ein neuer Frühling weht! Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Auf! ein frohes Lied ertone, Alles um euch her verschöne Den Empfang der Majestät!

Hier im waldewachsnen Thale, Das so mancher Fremde segnet, Beil mit heilsam heißer Schale Die Genesung ihm begegnet Und ihm frisches Leben schaft, Muß in tiefen Felsenschländen Feuer sich mit Wasser binden, Klüften siedend sich entwinden; Neue Kräfte wirkt die Kraft.

Dem Genessnen, dem Gesunden Bieten sich so manche Schätze. Daß der Freund den Freund gesunden, Zeugen die erwählten Plätze, Wie Erinnrung köstlich setz. Und so wurden Wald und Wiese Zum bewohnten Paradiese, Daß ein jeglicher genieße, Sich empfinde, froh und frei. Aber heute neu mit Machten Sprudle, Quell, ans beinen Höhlen! Faltet aus bie frischen Prachten, Ihr bes grünen Thals Impelen, Golde Blumen, euren Flor! Und ihr Sprossen dieser Gausn, Kinder, eilt Sie anzuschauen, Blidt mit Wonne, mit Bertrauen, Zu der Herrlichen empor!

Sie erwählt euch, sie ist euer!
The umgebt sie unverwehret;
Gnädig gönnt sie dieser Feier
Mutterblide hoch und mild.
Dränget euch ihr jungen Schaaren!
Dem, der früh solch Glud erfahren,
Wächst an Glanz, von Jahr zu Jahren,
Der Erinn'rung himmelsbild.

Was in fegensreicher Enge Diese Kaiserstadt umwallet, Was in fröhlichem Gedränge Seit Jahrhunderten erschallet, Werde diesem Tag zu Theil! Alles Wohl, das hier gequollen, Alle Lust, die hier erschollen, Rust herab, mit seuervollen Segenswünschen, ihr zum hell!

# Der Raiserin Secher.

Den 10. Juni 1810.

Dich, klein geblümt Gefäß; mit Schmuck und Leben Des Blumenfloves malerisch zu umwinden, Ift zwar zu spät; doch unser Glück zu künden, Soll nun von Worten dich ein Kranz umgeben.

Und möcht' er auch so zierlich dich umschweben, Wie ihnt die Grazien, die Musen binden; Rein anszusprechen, was wir rein empfinden. Ift für den Dichter selbst vergeblich Streben.

Den Lippen, benen huld und Gunft entquellen, Bon benen Freundlichleit und Frohsinn wirfen, haft bu, begluckt Gefäß! bich nähern blufen;

Getoftet haben sie bie beißen Wellen. O möchten fie aus unsern Lustdezirken Des Lebens Baljam frisch erquidlich schlitrfen!

# Der Raiferin Plat,

Den 19. Juni 1810.

Wenn vor dem Glanz, der um die Herrin schwebet, Das Bolt sich theilt, in brängendem Gewithte, Dann gleich um sie sich neu zu sammeln strebet, Stumm erst und staunend, dann im Hochgefühle Mit Leberuf den Wiederhall belebet; So spreche nun die Nymphe dieser Kühle Zu jedem still empfindenden Gemüthe Bon ihrer Anmuth, Heiterkeit und Gkte.

Ehrwiteder Fels, ber sich vom himmelsblauen Herab bein Thale reich bemoos't vermählte! Am schattengrünen Berg ihr bunten Anen, Die längst zum Bilde sich ber Künstler wählte! Ihr ließt euch stets geschmickt und fröhlich schauen; Doch immer war's, als ab euch Eines sehlte: Nun Sie auf euch mit Huld und Neigung blicket, Nun wist ihr erst, warum ihr euch geschmidet.

Die Sonne wird, o Rymphe! bald sich senken, An die du mit uns allen dich verwöhnet; Nicht ohne Schmerz läßt sie entsernt sich denken. O möchte sie, nach der sich alles sehnet, Hieher den Weg, froh wiederkehrend, lenken! O möchtest du, wenn du dich neu verschönet, In deinem zweigumwölbten, lustigen Saale Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle!

# Der Raiserin Abschied.

Den 22. Juni 1810.

Lasset und die Nacht erhellen Abermals mit banten Feuern, Die von Felsen, die von Wellen Wiederglänzend Ihr betheuern Unsrer treuen Winsche Gluth! Abermals zur Morgenstunde Sammle sich die bunte Menge, Stimme fröhliche Gesänge; Bon dem Perzen zu dem Nunde Ströme neuer Lebensmuth!

Hörner schallen, Fahnen sliegen, Trommeln kinden frohe Feier; Aber ach! auf allen Zügen Liegt es wie der Wolkenschleier, Der um Gipfel sich gethan. Und so spricht's aus tritben Bliden: Sie, die unser sich bemeistert, Uns erhöben, uns begeistert, Ach! Sie zieht in Augenbliden, Langsam scheidend, berghinan.

Die, zu uns hernieder steigend, Mit uns wandelt unfre Pfade; Unferm Gruße freundlich neigend, Die allseitig heitre Gnade, Sie zu missen, welch ein Schmerz! — Tröstet euch! auch. Sie empfindet, Und die Muse soll's euch sagen: Denn die Muse barf es wagen, Die das Innre wohl ergründet, Auch zu bliden Ihr in's Herz:

"An der Klust, vom Fels umschlossen, Dem der größte Schatz entquillet; Bei dem Bolt, das unverdrossen Junggewohnte Pflicht erfüllet, Allen dient um kleinen Lohn; In dem menschenreichen Thale, Dem von allen Ort- und Enden Hilfsbedürft'ge zu sich wenden; Herrsch' ich nun im grünen Saale, Herrsche von dem Blumenthron:

"Und so seh" ich Abgesandte Bieler Bölker, die mich ehren; Freunde sind" ich, Nahverwandte, Die ganz eigens mir gehören, Und so nenn" ich alles mein. Ja durch Neigung mir verbunden, Fählt sich jeder aufgeheitert; Auch mir ist das Herz erweitert, Und die Freiheit dieser Stunden Wird mir unvergestlich sehn.

"Reine Blumen soll man streuen, Da ich mit Bedanern scheide. Geb', o Musse! sag' den Treuen, Daß ich selbst mit ihnen leide: Schnell war mir die Stunde da. Last verstummen alle Lieder; Doch auf euren Lippen schwebet Jener Wunsch, der mich belebet. Wenn ihr lispelt: Rehre wieder! Habt ihr gleich mein offnes Ja."

Auf benn, Muse! zu verkinden Was die Frau dir aufgetragen. Lasset alle Nebel schwinden! Lasset die schönste Sonne tagen! Beil ein jeder hoffen mag. Die ihr traurig Sie begleitet, Eilt entzückt Ihr dann entgegen; Und ihr bringt auf neuen Wegen, Raiserlich umber geleitet, Sie herab am schönsten Eag.

## Ihro

# der Aaiserin von Gefterreich Majefiat,

Inli 1812.

Wie lange harren wir gewisser Aunde! Wie ist das Zweiseln bang, die Hossung süß! Noch schwedt sie vor, die unwillsommne Stunde, Da uns die Frau, die herrliche, verließ, Und uns das letzte Wort dom Gnadenmunde Die Wiedersehr, die baldige, verhieß, Wir sollten ja in diesem stillen Thale. Sie wiedersehn, Sie sehn mit dem Gemahle.

Doch solch ein Wort läßt immer noch in Sorgen, Und leider waren wit zu sehr verwöhnt, Erinnerten an jedem heitern Morgen, Wie Sie uns einst den schönsten Tag verschönt Und unser Leben, hänslich sonst verborgen, Mit Herrlichkeit der Majestät gefrönt. Es war geschehn! Sie war uns nun entrissen, Und wo Sie ging, wird man Sie stets vermissen.

Der starre Fels, er scheint sich noch zu neigen Bor Ihrer Hoheit, Ihrer Majestät; Die Stämme wiegen sich, in allen Zweigen Bon Ihrer Anmuth lind und leis unweht; Die Blumen, die ihr Haupt im Grünen beugen, Erheben's forschend, no vielkeicht Sie geht? Und mit den Bilschen, die Ihr Blüthen strenen, Wetteisern all die Herzen Ihrer Trenen. Und wenn Sie Sich im weiten Reich beweget, Nach jeder Richtung wird sogleich gefragt; Wenn dann der Weg Sie in die Ferne träget, Bereitelt Hoffen bitterlich beklagt, Und immer neu die Hoffnung aufgereget, Sie wird erfüllen, was Sie zugesagt; Erst soll es Ihr und dem Gemahle glüden, Die Lochter und den Eidam zu erblicken.

Es ist geschehn! Im seligsten Momente Begegnet sich der liebevollste Blick, Und was die Donau ernst und schmerzlich trennte, Giebt wonnevoll die Elbe nun zurück. Wer ist es, der's in Worte sassen könnte: Begünstigt ist der Höchsten größtes Glück, Im Drang der ahnungsvollsten Weltgewähle Die elterlichen, kindlichen Gesühle.

Auf hoher Burg sodann ein sestlich Prangen Erhebt den Geist und überrascht den Sinn: Denn Böhmen's Hauptstadt soll das Glück erlangen, Des höchsten Anblicks einzigen Gewinn; Der Bater will die Tochter dort empfangen, Der Kaiser Pestreich's Frankreich's Kaiserin. So wird er Sie am Tag der Freude sühren, Die herrlich Fremdgewordne, zu den Ihren.

So nah getückt sollt' es vorüberrollen; Ein Glick, das dann wohl immer sich verliert! Nein! Ihr versagt es nicht den Hoffmungsvollen, Sie rusen aus, was sie im Tiefsten rührt: Wie uns're Brunnen immer treu gequollen, So unser Herz dem, der das Scepter führt, Und unser Thun, wie wir die Gäste pslegen, Berdienet seinen Blick und seinen Segen. Nun endlich melbet würdevoll Geläute Der Majestäten feierliches Rahn; Und an des Berges ausgeglichner Seite Ruckt schon der Zug den Kalferweg heran; Die Menge schwillt in wogenhafter Breite, Zu seiner Herrscher Blid drängt sie hinan. Berstumme Lied! und laßt in vollen Chören Den Frenderuf entzüdten Busens hören!

## Ibro

# des Raifers von Befterreich Majeftat.

Juli 1812.

Er kommt! Er naht! — Wie fühlt bei biesem Schalle Die Seele gleich sich ahnungsvoll bedingt!
Doch schon befreien sich die Herzen alle
Durch Leberuf, davon der Fels erklingt.
Num, Muse! streue gleich auf die im Schwalle
Bewegte Bolkssluth, die den Herrn umringt,
Den Samen ans zu würdiger Beachtung.
Des Augenblicks und ewiger Betrachtung!

Denn wendet Er in seinen weiten Reichen Den Blid umber nach mannichsalt'gem Gut, So übersteht Er Fülle sonder Gleichen, Die über allem ausgebreitet ruht; Wo Ebne sich verstächet, Berge steigen, Der Aehre Gold; der eblen Rebe Blut, Und schaarenweis, zum Nupen eingehändigt, Der Thiere Heerden, die der Mensch gebändigt.

Und wo bie großen Fluffe fich ergießen Durch überbreites, reichbebantes Land, Mit schnellen Fluthen manche Stabte grußen, Dort halt Er gern bas Ange hingewandt. Run lass Er auch des Baterblicks genießen Die tiefe Stadt, die kihn sich unterwand, In enge Schlucht sich nothgedrungen setzte, Bielleicht die Keinste, keineswegs die letzte.

Weil dieses Thal, von Bergen rings umfriedet, Ein ungeheures Wunder sich erzeugt, Wo heimlich, seit Ursahren mermüdet, Beilsam Gewässer durch die Klüste schleicht, In tiesen Höhlen ohne Feuer siedet, Und ohne Fall hoch in die Lüste steigt, Und wenn des Wirkens Leidenschaft gestüllet, Die Felsen bildet, denen es entquillet.

In tiefer Wildnis dieser Thäler schreckte Des Jägers Horn die schenen Wilde kaum. Er war es, der den Wunderquest entdeckte, Und Böhmen's Carl belebt den stummen Raum. Ein jeder, der zu dauen sich erkedte Auf heisem Boden, an der Schlünde Saum, Und ferne ber nun die Erkrankten ladet, Sieht sich mit Wald und Feld und Trist begnadet.

So hat fortan, mit immer regem Streben, Natur und Kunft viel Tauseiden genützt. Was Gott dem Bürger in die Hand gegeben, Wenn es der Fürst begünstigt und beschützt, Dann bleibt fürmahr ein unverwüstlich Leben, Indem der Sahn dem Bater nachbesitzt. Geschlechter widerstehn der größten Plage Und blühn und wachsen die zum spätsten Tage.

Bollständig ist jedoch tein Müd zu nennen, Wenn bei fo manchem Gut das höchste sehlt; Wir dursten das nur in der Ferne kennen, Und Jahre haben wir umsonst gezählt. Erst heute mögen wir getrost bekennen, Wie solch ein Mangel uns bisher gequält; Beut fühlen wir entbehrter Regung Wonne: Der Blid bes herrn, er ist die zweite Sonne.

Erhabne Gegenwart! die heute gründet, Was lange schon der Wunsch im Stillen war. Beamte, Bürger, wechselseiss entzündet, Beeisern sich im neuen Jubelsahr, Und jeder macht die Kraft, die er sich sindet, Nach allen Seiten thätig offenbar, Und nun erscheint, damit der Herr sich freue, Das Alte sest und kebenvoll das Neue.

Selbst jener wilde Quell, den tief int Schlunde, Rein Menschenwitz und keine Kraft beschwor, Ergrimmt nicht mehr am eingezwängten Schlunde, Ihm läßt die Weisheit nun ein offnes Thor; Damit der sernste Pilger hier gesunde, Wirft sprudelnd frei er volle Kraft hervor, Zerreißt nicht mehr die selbstgewöldten Decken, Nur heilen will er künftig, nicht erschrecken.

Und wo die Brunnen sau und milber wallen, Besiehlt der Herr, soll es auch heiter sehn; Schon richten such endpor geraume Hallen, Behau'ner Stamm sügt sich geviertem Stein. Des Herren Preis wird stets daselbst erschallen: Er gab uns diesen Raum, Er lud uns ein! Uns wird die Noth nicht mehr zusammen drängen, Behaglich soll das Wandeln sich vertängen.

Bon seines Anges milbem Blid entbrennet Ein heilig Feuer, das uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Kräfte kennet, Wenn sich im Herbst der Trauben Fülle zeigt, So zeige fich, wenn Er von uns getrennet, Der Segen wirkfam, ben Er uns gereicht, Und werbe so, beim gludlichsten Ereigniß, Die Neine Stadt bes großen Reiches Gleichniß.

## Ihro

# der Kaiferin von Frankreich Majeftat.

#### Juli 1812.

Sieht man den schönsten Stern die Nacht erhellen, So wird das Auge wie das Herz erquidt; Doch wenn, in seltnen langersehnten Fällen, Ein herrliches Gestirn zum andern rlicht, Die nahverwandten Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein jeder schanend, hochentzulcht: So unser Blid, wie er hinauf sich wendet, Wird vom Berein der Majestät geblendet.

Bir benten noch, wie Sie hinweggezogen, Der Eltern Luft, die holde Friedensbraut; Schon beugten sich des Abeines edle Wogen, Die beiden Ufer lächelten vertraut; So freut die Erde sich am himmelsbogen, Bon farbigen Juwelen aufgebaut, Der, wenn er schon vor unsern Augen-schwindet, Den Frieden sichert, den er angefündet.

Im neuen Reich empfängt fie bas Behagen Bon Millionen, die aus düstrer Nacht Aufschauen wieder zu gesunden Tagen, Zum sesten Leben abermals erwacht. Ein jeder fühlt sein Setz gesichert schlagen, Und stannet nun; denn alles ist vollbracht: Die holde Braut in lebensreichem Scheine — Was Tausende verwirrten, löst der Eine.

Borliber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersieht's in hellstem Geisteslicht, Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht; Ift jenem erst das User abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgesechte Das seste Band in alle seine Rechte.

Und wenn dem Helden alles zwar gelungen, Den das Geschick zum Günstling auserwählt Und ihm vor allen alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt; Ja reichlicher, als Dichter je gesungen!— Ihm hat dis seit das Höchste noch gesehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Run fühlt Er froh im Sohne sich gegründet.

Und daß auch Diesem eigne Hoheit galige, Ist Roma selbst zur Wächterin bestellt. Die Göttin, hehr, an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schicksal einer Welt. Was sind hier die Trophäen aller Siege, Wo sich der Bater in dem Sohn gefällt? Zusammen werden Sie des Glücks genießen, Wit milder Hand ben Janustempel schließen.

Sie, die zum Borzug einst als Brant gelanget, Bermittlerin nach Götterart zu sehn,. Als Mutter, die, den Sohn im Arme, pranget, Befördre neuen, daneruden Berein; Sie kläre, wenn die Welt im Düstern banget, Den himmel auf zu ew'gem Sonnenschein! Uns seh durch Sie dieß letzte Glück beschieden — Der alles wollen kann, will auch den Frieden.

# Palaeophron und Neoterpe.

1800.

Der herzogin Amalia von Sachfen Beimar widmete biefes fleine Stud ber Berfaffer mit bantbarer Berehrung. Er hatte babel die Abficht, an alte bildende Runft ju erinnern und ein plastisches, boch bewegliches und belebes Bert ben Infanten nor Angen ju ftellen.

Durch gegenwartigen Abbrud tann man bem Bublicum freilich nur einem Theil bes Gangen vorlegen, indem die Wirtung bet vollstandigen Darftellung auf die Gefinnungen und bie Empfänglichteit gebildeter Zuschauer, unf die Empfindung und die personichen Borgage ber feielenden Berfenen, auf gefühlte Recitation, auf Rieldung, Masten und mehr Umftande berechnet war.

Eine Borhalle, an ber Gelte ein Altar, um benfelben ein Afpl, burch eine niebrige Mauer bezeichnet; außerhalb, an bem Fortfate ber Mauer, ein fteinerner Geffel.

#### Meoterne

(mit zwei Rinbern in Charaftermasten) Bum froben Weste find' ich feine Leute bier Berfammelt, und ich bränge mich bebergt berein, Db fie mir und ben Meinen guten Schutz vielleicht Bewähren mochten, beffen ich fo fehr bebarf. 3mar wenn ich tomme, Gaftgerechtigkeit zu flehn, Rönnte man auch forbern, baf ich fagte, wer ich fen; Doch biefes ift viel schwerer, als man benten mag. Bu leben weiß ich, mich zu kennen weiß ich nicht; Doch was so manche Leute von mir sagen, weiß ich wohl; Die einen haben mich bie neue Zeit genannt, Auch manchmal beiß' ich ihnen Genius ber Zeit; Benug! ich bin bas Reue eben. überall. Willfommen ftets und unwillfommen wandl' ich fort, Und war' ich nicht, fo ware nichts auch überall. Und ob ich gleich so nothig als erfreulich bin, So wandelt boch ein Alter immer binter mir. Der mich vernichten wilrbe, wenn es ihm einmal, Dit feinem langfam langbedacht'gen Schritt, Mich zu erreichen glüdte. Doch fo best er mich Bon einem Ort jum anbern, bag ich nicht so froh Dit meinen artigen Gespielen mich, ber Luft. Des heitern Lebens hingegeben, freuen barf. Run hab' ich mich bierber gerettet , ivo mit Recht Man sich bes schönsten Tags zu freun versammelt ift, Und bente Schut zu finden vor bem wilben Mann

Und Recht, obaleich et stärker ist als ich. Drum werf ich bittend mich an ben Altar Der Götter biefes Saufes flebend bin. Aniet nieber gleichfalls, allerliebste Rinber ibr, Die ihr, zu mir gefellt, ein gleich Geschid, Wie ich es hoffe, bier getrost erwarten burft.

#### Balucophron

(auf zwei Alte in Charaftermasten gelehnt, im hereintreten ju feinen Begleitern). 3hr habet flug bie Flüchtige mir ausgespürt. Und nicht vergebens wenden wir ben Fuß bierber; Denn feht! fie hat sich flebend an ben Ort gewandt, Berühret ben Altar, ber uns verehrlich ift. Doch wenn er gleich fie schützt und ihre leib'ge Brut, So wollen wir fie boch belagern, baf fie fich Bou ihrem Schuport nicht entfernen barf, wofern Sie nicht in unfre. Banbe fich begeben will. Drum flibret mich jum Geffel, bag ich mich Ihr gegenüber fegen und bebenten tann. Wiefern ich mit Gewalt, wo nicht mit gutem Wort, Bu ihrer Schuldigfeit zu Bringen fle vermag. (Er fest fich und fpricht gu ben Bufchabern.) Und ibr, die ihr vielleicht, in euern Schutz fie nebmt,

Dieweil fie lieblich aussieht und bethulich ift, Und jedem gern nach feiner eignen Art erscheint; Erfahrt, welch Recht, fie gu verfolgen, mir gebührt. Ich will nicht sagen, daß sie meine Tochter set; Doch hab' ich ftete ale Dheim Baterrecht auf fie, Und tann behaupten, bag aus meinem Blute fie Entsproffen, mir vor allen andern angebort. Im Allgemeinen neunt man mich die alte Zeit, Und wer besonders wohl mir will, ber nennt mich auch Die goldne Beit, und will in feiner Jugend mich Als Freund beseffen haben, da ich, jung wie er Und ruftig, unvergleichlich foll gewesen febn. Auch hor' ich überall, wohin ich horchend mur Die Ohren wende, mein entzudend großes Lob.

Und vichtet emfig sein Gesicht der neuen zu, Der jungen da, die schmelchelnd jeglichen verdirbt, Mit thörichtem Gesolge durch das Boll sich drängt. Drum hab' ich sie, mit diesen wackeren Gesellen hier, Bersolgt und in die Enge sie zuletzt gebracht. Ihr seht es, wie ich hoffe, doch zusrieden an, Daß ich ein Ende mache solchem Frevelgang.

## Meotetpe

Bolbe Gottheit biefes Baufes, Der die Blirger; der die Fremben Auf bem reinlichen Altare Manche Dankesgabe bringen, Saft bu jemals ben Bertriebnen 'Aufgenommen, bem Berirrten Anfgeholfen, und ber Jugend Sufes Jubelfeft begunftigt; Ward an biefer hell'gen. Schwelle Mancher Bungrige gespeifet, Mancher Durftige getrantet, 'Und erquidt burch Milb' und Güte, Mehr als burch bie besten Gaben: D! fo bor' auch imfer Fleben! Sieh ber garten Rleinen Jammer! Steh' une gegen unfre Feinbe, Gegen biefen Buthrich bei!

## Palacophran.

Wenn ihr freventlich so lange Guter Ordnung ench entzogen, Zwedlos hin und her geschwärmet, Und zuleist euch Gorg' und Mangel An die kalten Steine treiben, Denkt ihr, werden gleich die Götter Euremoillen sich hernieder Aus der hohen Auhe regen! Rein, mein gutes, sussen! Sammle nach bem eignen Herzen Die zerstreuten Blide nieber, Und wenn du dich unvermögend Fühlest, beiner Noth zu rathen, Wende seitwärts, wende hieber, Nach dem alten, immer strengen, Aber immer guten Obeim, Deine Seuszer, deine Bitten, Und erwarte Trost und Glüd.

#### Menterpe.

Wenn bieser Mann, ben ich zum ersteumal so nah In's Ange fasse, nicht die allerhäßtächsten Begleiter hatte, die so gramlich um ihn stehn; So könnt' er mir gefullen, da er freundlich spricht Und ebel aussieht, daß man eines Göttlichen Erfreulich schöne Gegenwart empfinden muß. Ich dächt', ich wendete mich um und spräch' ihn an.

## Palaesphron,

Wenn bieses Mädchen, das ich nur von ferne soust Und auf der Flucht gesehen, nicht die sappische Gesellschaft init sich schleppte, die verhaßt mir ist; So mußt' ich winschen, immer an der Seite mir Die liebliche Gestalt zu sehn, die Heben gleich -Der Jugend Becher aus den holden Augen gießt. Sie kehrt sich um, und spricht sie nicht, so ist's an mir.

#### Meaterpe.

Wenn wir uns zu ben Göttern wenden, ist es wohl Kein Wunder, da uns auf der Erve folde Noth Bereitet ist, und ich des edlen Mannes Kraft, Die mich beschitzen sollte, mir als ärgsten Feind Und Widersacher sinde. Solches hosst ich nicht! Denn da ich noch ein Kind war, hört' ich stets: Der Jugend Führer sen das Alter; beiden sen, Rur wenn sie als Berkundne wandeln; Glick bescheert.

#### Dalaeophran.

Dergleichen Reben hören freilich gut sich an: Doch hat es allerkei Bevenkliches vanit, Das ich jest nicht berühren mill. Doch sage mir! Ber sind die Creaturen beide, die, an dich So sest geschlossen, durch die Straßen ziehn? Du ehrest dich mit solcherkei Gesellschaft nicht.

#### Meoterpe.

Die guten Rinber! Beibe baben bas Berbienft, Daß sie, so schnell als ich burch alles burchzugehn Bewohnt, die Menge theilen, die ich finden mag. Nicht eine Spur von Fanlheit zeigt bas junge Baar, Und immer find fie früher an bem Blat ale ich. Doch wenn bu mich nach Eigenschaft und Namen fragft: Belbichnabel beift man biefen; beiter tritt er auf, Und hat nichts Arges weiter in ber argen Welt. Doch biefen heißt man Raseweis, ber flint und raich Rach allen Gegenben bas stumpfe Räschen kehrt, Wie fannst bu folden guten, garten Rinbern nur Behaffig fenn, Die feltne Lebenszierben find? Doch baf ich bein Bertraun erwiebre, fage mir! Wer find bie Manner, Die; nicht eben liebenswerth, An beiner Geite ftebn, mit bufterm, wilben Blid? · Palacophron.

Das Ernste kommt euch eben wild und düster vor, Weil ihr, gewöhnt an flache, leere Heiterkeit, Des Augenblick Bebeutung nicht empfinden könnt. Dagegen fühlet dieser Mann nur allzugut, Daß in der Welt nur wenig zur Befriedigung Des weisen Mannes eigentlich gereichen kann. Griesgram wird er daher genannt. Er muß fürwahr, Wie ich es selbst gestehe, der hepftanzten Welt Und des gestirnten Himmels Hochzeitschmuck Mit ganz besondern wunderlichen Farben sehn, Die Sonne roth, die Frühlungsblätter braun und salb. So sagt er wenigstens, und stehent gewiß zu sehn,

Daß das Gewölb des himmels nächtens brechen wird. Doch diefer, den man haberecht mit Recht genannt, Ift seiner tiesbegründeten Unsehlbarkelt So ganz gewiß, daß er mir nie das letzte Wort, Ob ich gleich herr und Meister bin, gelassen hat. So dienet er zur Uebung mir der Redetunst, Der Lunge, ja der Galle, das gesteh' ich gern.

## Meaterpe.

Rein, ich werb' es nie vermögen, Diese wundervollen Fraten, An der Seite bes Berwandten, Mit Bertrauen anzusehn!

## Palacaphron.

Könnt' ich irgend einem Freunde Meine würdigen Begletter Auf ein Stünochen überlaffen, That' ich es von Herzen gern!

# Menterpe.

Wüßt' ich meine kleinen Schätze Irgend jetnand zu vertrauen, Der mir fie spazieren führte, Mir geschäh' ein großet Dienft!

## Palacophron.

Mein lieber Griesgram! was ich dir disher verschwieg, Entdeck' ich nun, so sehr es dich verdrießen muß. Durch Stadt und Borstadt zieht ein frecher Mann und lehrt Und rust: Ihr Bürger, merket auf mein wahres Wort! Die Thätigkeit ist, was den Menschen glücklich macht; Die, erst das Gute schaffend, bald ein Uebel selbst Durch göttlich wirkende Gewalt in Guttes kehrt. Drum auf dei Zeiten morgens! ja, und fändet ihr, Was gestern ihr gebaut, schon wieder eingestützt, Ameisen gleich nur frisch die Trümmern ausgeräumt, Und neuen Plan ersonnen, Mittel nen erdacht! So werdet ihr, und wenn aus ihren Fugen selbst Die Welt geschoben in sich selbst zertrümmerte, Sie wieder bauen, einer Ewigkeit zur List. So spricht er thöricht und erreget mir das Bolk; Und niemand sicht mir an der Straße mehr und klagt, Und niemand stickt in einem Winkel jammervoll. Ich brauche nicht hinzuzuseten: Eile hin, Und steure diesem Unheil, wenn es möglich tst. (Erlesgram ab.)

Dich aber, ebler Haberecht, heleibigt man Noch ärger fast; benn in den Hallen an dem Markt Läßt sich ein Fremder hören, welcher schwört, Es habe grade Haberecht darum kein Recht, Weil er es immer haben und behalten will. Es habs niemand Recht, als wer den Widerspruch Mit Geist zu lösen, andre zu verstehen weiß, Wenn er auch gleich von andern nicht verstanden wird. Dergleichen keyerische Reden sühret er.

(Haberecht eillg ab.) Du eilest fort zu tämpfen? Ich erkenne bich!

#### Meoterpe.

Du hast die beiden wilden Manner fortgeschickt; Um meinetwillen, merk ich wohl, ist es geschehn. Das zeiget gute Neigung an, und ich surwahr Bin auch geneigt, die kleinen Wesen hier, die dir Berdrießlich sind, hinwegzuschicken, wenn ich nur Auch sicher wäre, daß Gesahr und Noth sie nicht Ergreisen kann, wenn sie allein im Bolke gehn.

# Palacophron.

Kommt nur! ich geb' euch beiden sicheres Geleit.

(Die Kinder treitn aus dem Asst vor den Alten.)
Geht nur, ihr Kinder! doch erfüllet mein Gesetz,
Das ich euch wohlbedächtig gebe, ganz genau.
Gelbschnabel soll dem Griesgram, wie der Naseweis
Dem Haberecht beständig aus dem Wege gehn;
So wird es Friede bleiben in der edlen Stadt.

(Die Kinder gehen ab.)

#### Mesterpe

(ble aus bem Afbl tritt und fich neben ben Alten auf bie Maner fest).

Ich freige sieher nun beraus Und komme dir vertraulich nah. O! sieh mich an und sage mir: Ist möglich die Beränderung? Du scheinest mir ein jungerer, Ein rüstig frischer Mann zu sehn; Der Kranz von Rosen meines Haupts, Er kleidete fiktwahr dich auch.

#### Palacophron.

Ich selber fühle rüstiger In meinem tiefen Busen mich; Und wie du mir so nahe bist, So stellst du ein gestttetes Und liehlich ernstes Wesen dar. Der Bürgerkranz auf meinem Haupt, Bon dichtem Eichenlaub gedrängt, Auf beiner Stirne säh' ich ihn, Auf beinen Loden, wonnevoll.

## Meoterpe.

Bersuchen wir's und wechseln gleich Die Kränze, die mit Eigenssinn Ausschließend wir uns angemaßt. Den meinen nehm' ich gleich herab. (Ste nimmt die Rosentrone herunter.)

Palacophron (ber ben Gichenfrang herabnimmt).

Und ich ben meinen ebenfalls, Und mit des Kranzes Wechselscherz Sen zwischen und ein em'ger Bnnd Geschlossen, der die Stadt beglückt. (Er sest ihr ben Eichentranz aus.)

## Mesterpe.

Des Sichentranjes Burbe foll Mir immer fagen, bag ich nicht Der eblen Mube fchonen barf, Ihn zu verdienen jeden Tag-(Ste fest ihm bie Rosentrone aufe haupt.)

Palacophron.

Den Rosentrone Munterfeit Soll mich erinnern, daß auch mir In Lebensgarten, wie vorbem, Noch manche holbe Zierde blüht.

Meaterpe (inden fie aufficht und vortritt). Das Alter ehr' ich; benn es hat für mich gelebt.

Palaeophron (indem er auffieht und vortritt). Die Jugend fchat' ich, die für mich nun leben foll. Aesterpe.

Saft bu Gebuld, wenn alles langfam reifen wird?

Bon grüner Frucht am Baume hoff ich Sufigfeit.

Aus harter Schale feb ber fuße Kern für mich.

Palacophron.

Bon meiner Dabe mitzutheilen feb mir Pflicht.

Mesterpe.

Gern will ich fammeln, baf ich einft auch geben tann. Palarophron.

Gut ift ber Borfat, aber die Erfüllung schwer.

Mesterpe.

Ein ebles Beispiel macht die schweren Thaten leicht.

3ch febe beutlich, wen bu mir bezeichnen willst.

Megterpt.

Bas wir zu thun verfprechen, hat Gie längst gethan.

Und unfern Bund hat Gie begrundet in ber Stadt.

Ich nehme biesen Kranz berab und reich' ihn Ihr. Goethe, sammul. Werte. VI. 22 Palacophron.

Und ich ben meinen.

(Sie nehmen bie Rrange herunter und halten fie vor fich bin.)

Menterpe.

Lange Lebe, Wilrbige!

Balacophron.

Und fröhlich lebe, wie die Rofe Dir es winkt!

Meaterna

Sie lebe! rufe jeber mahre Blirger mit.

# . Porspiel

31

# Eröffnung des Weimarischen Cheaters

am 19. September 1807

nach glücklicher Bieberversammlung ber Herzoglichen Familie.

•

#### Balt. Fels. Meer. Racht,

#### (Berner Donner.)

# Ariegesgöttin.

Durch vieser nachtbebeckten Felder still Gebreit, Mit unbemerkten Schriften, stürm' ich rasch heran, Ob irgend jemand widerstünde meiner Kraft. Noch aber sind' ich niemand. Ja, behende soll Dieß Schwert mir Raum berschaffen, wenn sich mir Die aufgeschreckte Menge' kühn entgegenstellt; Denn diesem Stahle widersteht kein Sterblicher. Ein grauser Kampf umbstillt sich bald mit Rebelnacht, Und meine Fackel lenchtet weit und breit zur Flucht. (Raberer Bith und Donner.)

Schon reihenweis liegt ausgestreckt Getöbtetes, Wie hinter emfig Mähenden das Blumengras. Ich aber, unaufhaltsam, frästig schreite vor, Dem Glüdsgestirn entgegen, das mich leitete. Wohlauf benn, Schlachtruf!

(Blis und Donner.)

Tone gräßlich burch die Nacht!

Du Blitzgeschoß, verbreite Schred, verbreite Tob! Heran, ihr Donner, ihr mich längst verklindenden! (Blit und Donner immer naher.)

Eniwidle bich, du hagelschwerer Wollenzug!
Stürz', alles überrauschend, fluthendes Gestein,
Und schwenme, was entgegensteht, von Grund hinweg!
(Unter Bis und Donner ab.)

#### Cine Sladtenbr.

(Blis und Donner entfernen fic)

Wo flieb' ich bin, wo berg' ich mein bebrobtes Saupt? Denn überall umgeben mich bie Drängenben. Bewalt'ger Kriegetampf, Baffentlang und Morbgefdrei Ertonen beute, wo noch gestern Friede fang. Und aufgeschreckt wir Armen, schaarweis flieben wir, Und gleich zersprengt, von Ungemach zu Ungemach. Umfonst! kein Ausgang aus bem Irrfal zeigt sich mir. Der finftre Bergwald, Racht und Schredniß beget er; Die Felsenwänd' an aufgeregter wilber Huth, Sie halten hier und überall ben Schritt mir an; Und aus ber Tiefe tonet mir ber Schreckensruf: Burud! Burud! Wohin entfliehft bu Ginzelne? Burild! Des Gatten bente, ben bas ichaefe Schwert, Der Kinder, die des Saufes Flamme tobend faft. Bergebens! ach! an biefer Seite trentet mich Der breite Strom bes mörberischen Ungeftums, Mit blut'gen Wogen, von befannter Spur hinweg.

#### (Gang ferner Donner.)

D, Seligkeit verhüllendes und nie genug Geschätztes Dach der Friedenshütte, die mich barg!
D nie genug verehrter Engraum, Neiner Herd!
Du runde Tasel, die den holden Kindertreis Annuthig anschloß elterlicher Sorgenlust!
Dort lodert's auf! Die Ernte strömt in Fenerquall
Zum Himmel an, und des Bestiges tren Gehäus
Schwankt unterslammt und beugt sich, widersteht und sinkt.
Durchglühter Schutt stürzt, Flammenrauchstand kraust empor,
Und unten krachend, schwerbelastet, dumpsgedrückt,
Berkohlt so vieler Wenschenjahre werther Fleiß,
Und Grabesruhe waltet über Trümmern.

(Struer Donner.)

Selbst in bas Grab bringt wilder Elemente Wuth Und reißt die Todien zwischen die Lebendigen; Sie follen schauen, welch ein Elend uns betraf, Und irren, unfre Bäter, heimatlos wie wir.

#### (Naberer Donner.)

Schon kehrt zuruck das Wetter, das zerstörende. Bergeb'ne Hoffnung, ausgewüthet hab' es nun! Es kehrt zuruck und raset allgewaltiger, Und Land und Weer bewegen sich in wildem Bund. Ift dieß der Erde sester Boden? Weh mir! Weh! Und dieß die Pfade, sicher sonst betretene? Im Schiffe steh' ich, wogend schwankt es hin und her; Wein Knie versagt mir; nach dem Boden zieht es mich; Bu knieen und zu slehen dränget mich das Herz.

#### (Bie fniet.)

Ift über biefer Wolfenbede buftrer Nacht Rein Stern, ber in ber Finsterniß uns leuchtete? Rein Auge, bas berunterfah' auf unfre Roth? D bu, bem ich von Jugend auf hinangefleht, Du, beffen beilgen Tempel ich mit Rinberfdritt Und Kindersinn erst, dann mit warmer, jugendlich Bewegter Bruft hinanstieg, int vertrauenben Andacht'gen Chor ber Aelteren und Aeltesten; Dit heitrem, Festtage fonnenhaftem Freubeblid, Ein Danklied, ein Triumphlied beiner Baterfraft Und Batergute taufenbstimmig bargebracht: Warum verbirgft bu hinter buftern Teppichen Dein Antlit, beiner Sterne ftrahlenbe Beiterkeit? Ift es bein ew'ger Wille? Gind es ber Natur Unband'ge tanbe Rrafte, Dir im Biberftreit? Dein Wert zerftorenb, une zerfnirschenb . . . .

(Raber Donner.)

Beh mir! Beh!

Bergebens alles! Immer wilber brängt's heran.



Die Elemente faffen sich, die tobenden;
Die Welle sprüht des Felsenwaldes Aeste durch,
Und in dem blisdurchslammten Aether schmelzen him
Die Gipfel, Gluthstrom stürzet um Berzweiflende.
(Es schlägt ein. Zugleich erscheint ein Bunder- und Troszeichen, der verehrten regierenden herzogin Namenszug im Sternbilde.)

#### . Röniglicher Gaal.

# Die Majeftat (im Kronungsornat).

Sicher tret' ich auf und glanzumgeben; Jedes Auge freut sich meines Kommens, Jedes Herz erhebt sich gleich zur Hoffnung, Jeder Geist, schon schwelget er in Wünschen. Denn die Weisheit, wandelt sie bescheiben Unter Menschen, lehrend, rathend, scheltend, Wenig achtet sie der Hause, leider öfters Wird sie wohl verachtet und verstoßen; Aber wenn sie sich zur Macht gefellet, Neiget gleich sich die erstaunte Menge, Freudig, ehrsuchtsvoll und hoffend, nieder; Und wie vor Sewalt sich Furcht gestüchtet, So entgegnet nun der Macht Bertrauen.

Hat Natur, nach ihrem bunklen Walten, Hier sich Bergreihn hingezogen, broben Felsen aufgezadt, und gleich daneben Ueber Thalgestein und Höhn und Höhlen Deilig ruhend alten Wald gepfleget, Daß den unwirthbaren Labyrinthen Sich der Wandrer grausend gern entzöge: Sieh! da bringt heran des eblen Menschen

Meisterhand; sie barf es unternehmen, Darf gerftoren taufenbiabr'ae Schopfung. Schallet nun bas Beil im tiefsten Balbe. Klingt bas Gifen an bem ichroffen Felfen, Und in Stämmen, Splittern, Massen, Trummern Liegt zu unbegreiflich neuem Schaffen Ein Zerstörtes gräßlich burcheinanber. Aber bald bem Winkelmaak, ber Schmir nach Reihen fich bie Steine, wachsen bober; Neue Form entspringt an ibnen, berrlich Bildet mit der Ordnung sich die Zierde, Und ber alte Stamm gefantet fügt fich, Rubend bald und bald emporgerichtet, Einer in den andern. Hoben Giebels Neuer Kunstwald bebt sich in die Lufte. Sieh! bes Meisters Rrange weben broben, Jubel schallt ihm, und ben Weltbaumeifter Bort man wohl bem irbilden vergleichen.

So vermag's ein jeber. Nicht ber König hat bas Borrecht; allen ist's verlieben. Wer bas Rechte kann, ber soll es wollen; Wer bas Rechte will; ber sollt' es können, Und ein jeber kann's, ber sich bestheibet, Schöpfer seines Glids. zu Jehn im Rleinen.

Der du an dem Weberstuhle sitzest, Unterrichtet, mit behenden Gliedern Häben durch die Fäden schlingest, alle Durch den Tactschlag aneinender drängest, On bist Schäpfer; daß die Gottheit lächeln. Deiner Arbeit muß und beinem Fleiße. Du beginnest weistich und vollendest Emsig, und aus deiner Hand empfänget Jeglicher zufrieden bas Gewandftud; Einen Festiag schafft bu jedem Sanshalt.

So im Kleinen ewig wie im Großen Wirft Ratur, wirft Menschengeist, und beide Sind ein Abglanz jenes Urlichts droben, Das unsichtbar alle Welt erleuchtet. Und so grüße jedes Land den Fürsten, Jede Stadt den Aeltesten, der Hausbalt Grüße seinen Herrn und Bater jauchzend, Wenn sie wiederkehren als die Meister, zu erbauen oder herzustellen.

Fromm erflehet Segen Euch von oben; Aber Hilfe schafft Euch thätig wirkend Selber, und vertilget alle Spuren Meines Fußes, der gewaltig auftrat. Und der Weise, der Verständ'ze, nehme Theil an meiner Macht und meinem Gluck hin!

Briebe. Rajetat.

Majepät.

Sep mir gefegnet, Solbefte bes Erbenftamms!

Sriebe.

Empfange gnäbig beine treue Dienerin!

Majetat.

Du wirst als Herrin immer neben mir bestehn.

Sriebe.

So nimm die treue Schwester an die starte Bruft!

Majepat.

Gerechtigkeit und Friede kuffen fich, o Glud!

Sriede.

D längst erflehter Augenblid, o Wonnetag!

Majepat .

Ich sehe, Schwester, bich erheiterter als je.

Sriebe.

Denn mehr als je umgankelt mich bie Beiterkeit.

Diese Stadt, die ich so lange Mütterlich begünstigte,

Weil sie meine holben Saben Burbig schäpend, thätig wirkend, Dankbarlich erwiederte;

Weil sich holder Friedenskunfte Alte, Junge, Hohe, Riedre Männiglich befleißigten.

Aber nie ist mir ein Regen, Solch ein Treiben, solch Bestreben, Wie es heut sich rührt, begegnet: Jeber strebet mit bem andern, Jeber eifert vor bem andern, Einer ist des andern Muster Aufgeweckter Thätigkeit.

Rein Befehl ist's, ber sie aufregt, Jeber froh gehorcht sich selber; Und so reihn sie an einander Ihren Fleiß und ihre Lust.

# Majepät

Diefes Thun, bas einzig ichatenswerthe. Das hervordringt aus bem eignen Bufen, Das sich selbst bewegt und feines Kreises Solben Spielraum wiebertebrend ausfüllt. Lob' ich böchstens: benn es zu-belohnen Bin ich felbst nicht machtig gnug'; es lobnt fich-Jeber felbst, ber fich im ftillen Baueraum Wohl befleifigt übernommen Tagwerts, Freudig bas Begonnene vollenbet. Gern und ehrenhaft mag er zu anbetn Deffentlich fich fügen, nützlich werben, Run bem Allgemeinen weislich rathend, Wie er fich berieth und feine Liebsten. Alfo wer bem Saufe trefflich vorfteht, Bilbet fich und macht fich werth, mit anbern Dem gemeinen Wefen vorzusteben. Er ift Batriot, und feine Tugend Dringt hervor und bilbet ihres Bleichen, Schlieft sich an die Reihen Bleichgefinnter. . . Beber fühlt es, jeber hat's erfahren: Was bem Einen frommt, bas frommet allen.

#### friede.

Was du sagest, ich verehr' es!
Denn du hast mit wenig Worten
Ausgesprochen, was die Städte
Bauet, was die Staaten gründet:
Bürgersinn, wozu Natur uns
Eingepslanzt so Lust als Kräfte.
Aber hente siehst du diesen
Treuen Sinn sich anders zeigen,
Nicht so ernst, wie du's verstanden,
Aber sich zum schönsten Feste
Emsiglich bethätigend.

Sieh! ein Waldgebilsch, bewegt sich Rach der Stadt hin; aller Gärten Froher, blumenhaster Ausputz Reist sich los, um sich in's grüne Prachtgehäng' hinein zu slechten, Das der Hütten Ansicht schön verhüllt und zieret, Das von Giebel siehend reicht und tranzbelaren, Schwantend, frischbelastet schwebt.

Bunter wird die tiefe Grüne, Muntrer immer; Band an Bändern Schlingt sich um, geknikhft zu Schleifen Krümmt sich's, und die losen Enden Flattern windbewegt. Zum Laubgang Siehst du Straßen umgewandelt, Und zum Feiersaal den Marktplatz. Außenseiten sind nun Wände, Fenster vollverzierte Nischen; Unter ihnen schmiltt die Brüstung Sich mit bunten Teppichen.

Hier mit holden Blumenzügen Spricht's bich an und bort mit goldnen, So, als ob dir offne Herzen Ueberall begegneten.

Aber biefer stummen Rebe Soll ein lautes Wort vorangehn, Ein bescheidnes, von dem Munde Lieblicher Unschuldiger.

Siehe! ba bewegt fich kindlich Schon, bekränzet und bekränzend, In der Jugend Schmud, ben Lilien An Gewand gleich, eine Reihe Holder Lebenserstlinge.

Wer fie siehet, bem bewegt sich Wonnevoll bas Herz. Der Bater Sucht mit Bliden seine Tochter, Und des Jünglings Auge gleitet Ueber alle wählend hin.

Störe nicht ben holden Zug, du Roß und Reiter! Jeder freue
Sich des Buntgewiihls. Der Jäger Grüße die bekannten Zweige,
Und der Jüngling, volle Flaschen
Schwenkend, wähne, seine Lauben Habe hier geschmilcht der Weingott,
Und vom zartesten Gelispel
Bis zum wildesten Tumulte
Drüde jeder sein Gesühl aus.

# Majepät.

Des Ungestümes wilden Ausbruck lieb' ich nicht: Die Freude kehrt sich unversehns in herben Schmerz, Wenn ohne Ziel die Lust dahin schwärmt, ohne Maaß; Doch mag ich's loben, wenn Dich, Göttliche, man hent-Mit übermäßiger Freude wild empfängt und ehrt, Borauserblickend alles, was man wilnscht und hofft.

#### Sriebe.

Wenn sich Herz und Blid entgegen Drängt an diesem frohen Tag, Freilich bin ich's, die von allen Sehnsuchtsvoll Erwartete.

Aber, unsichtbar auf Erben Schwebend, tonnt' ich meiner hoben Glüdverbreitenden Gefinnung Bählen kein vollfommner Gleichniß, Nicht ein ausbrucksvoller Abbilb, Als in diese Freudefülle Allbelebend sich hereinsenkt.

Taufend Blumen aus ben Kränzen, Abertausend aus Gehängen Blidend, mögen Ihrer Blüthe Lieblichkeit nicht überscheinen; Und wie um die frische Rose Iede Blume sich bescheidet Sich im bunten Strauß zu fügen: Also diese Welt von Zweigen, Blumen, Bändern, Alten, Jungen, Dieser Kreis von frohen Bliden, Ales ist auf Sie gerichtet, Sie, die lieblich Würdige!

Wie Sie an der Hand des Gatten, Jung wie Er und Hoffnung gebend, Für Sich selber Freude hoffend, Segnend uns entgegentritt.

# Majepat.

Ich wünsche Dir und diesem Lande wünsch' ich Glück, Daß beinen göttlich aufgesorberten Beruf Du mit so großer Gabe gleich bethätigest. Rücklehr, die frohe, reicher Ernte gleichet sie, Woschend herzlich stille Thränen wir gesä't. So grüße segnend alle die Rücksehrenden, Nach vielen Tagen froh Zusammentressenden, Und schlie sie und hüte sie mit meiner Kraft! Doch aber bleibet immersort auch eingebent Der Abgeschied'nen, deren rühmliche Lebenszeit interstrube zeigt sich in Chissen das Andenken der perembaten Server

(3m hintergrunde zeigt fich in Chiffern bas Andenten ber verewigten herzogin-Mutter, umgeben von Glorie und bem Kranz ihrer Jurudgelaffenen.)

Umwöllt zulest, zur Glorie Sich läuterte, Unsterblich glänzend, keinem Zufall-ausgestellt; Um welche sich versammelt Ihr geliebt Geschlecht Und alle, beren Schickfal Sie umwaltete. Sie wirkte noch wie vormals immer mitterlich. In Leid und Freuden bleibet Ihrer eingebenk, Genuß, Entbehrung, Hoffnung, Schmerz und Scheibetag Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

# Was wir bringen.

Borfpiel

bei Eröffnung bes neuen Schauspielhaufes

zu Lanchstäbt.

1802.

# Berfonen.

| Vater M   | đ r  | t e | n   |      |   |    |    |   |   |   | • | ٠ |    |   | Gr. Malfolmi.   |
|-----------|------|-----|-----|------|---|----|----|---|---|---|---|---|----|---|-----------------|
| Mutter. A | ri a | tti | h e | <br> |   | •  |    | • |   |   |   |   |    | • | Deb. Bed.       |
| Nymphe .  |      |     |     |      |   |    |    |   | : | • |   |   |    |   | Dem. Datt.      |
| Phone .   |      |     |     |      | • | ٠. |    |   | ٠ |   |   |   | `. |   | Dem. Jagemann.  |
|           |      |     |     |      |   |    |    |   |   |   |   |   |    |   | Dem., Maltolmi. |
| Reifenber |      |     |     | ٠    |   |    | ٠. | • |   |   | • | • |    |   | fr. Beder.      |

#### Bauernftube.

An ber rechten Seite niedriger herb, mit gefindem gener und einigen Topfen; an ber linken Seite bolgerner Alfc und Stubl. In der hobe, gleich unter ber Dede, ein Teppich aufgebangt.

# Erfter Auftritt.

Batet Marton. Mintter Mapthe.

(Beibe in rechtlichen Bauernfleibern.)

Bater (geht in Gebanten, einigermaafen bewegt, auf und ab).

Mutter (hausmatterlich geschäftig, din und wieder. Sie breitet eine Serviette auf den Tisch, nimmt vom Gerde einen Napf, trägt ihn auf, legt einen Lössel dazu und spricht indessen). Seize dich doch, lieber Alter, seize dich ruhig hin, genieße dein Frühstlich mit Gelassenheit! Run! was soll denn das schon wieder? Sage nur, was hast du? Alle diese Tage her bist du nachdenklich, gehst auf und ab, sprichst wenig, bist zerstrent. Hast du was auf dem Herzen? Heraus damit! wie kannst du mir's verschweigen?

Dater. Es giebt in ber Welt fo mancherlei ju bebenten.

Muter. Ia freilich, zu bebenken und zu bethun. Frühstlicke jetzt in Rube! Dann hinaus auf's Feld! sieh zu, wie sich die Früchte erholt haben, und bringe mir gute Nachricht. Für mich giebt's zu Hause genug zu schaffen, im Stalle, in der Scheuns, auf dem Boden, im Keller, in der Liche. Und das Gesinde mag sehn, wie es will, wenn die Frau nicht hinten und vorne ist, so kommt doch nichts zu Stande. Laß dir die Suppe schmeden, setze bich! (Sie nothigt ihn zu sien.) Daß sie nicht kalt wird! Hier Lössel! hier! (Sie nothigt ihn zu effen.)

Vater. Run nun, nur nicht zu hastig! Ich will bas Maul schon finden.

Mutter (im hinausgeben bet Selte). Ich begreife nicht, was er haben mag. Er scheint mir schon seit einigen Tagen ganz verändert. Seine Pfeise schweckt ihm nicht mehr, und er lebt mir nicht mehr zu Willen. Was kann das heißen? Das muß heraus! und zwar je eher je lieber.

# Bweiter Auftrift.

#### Bater Marten (allein).

(Er ftest auf und fleht fich behutsam um, ob die Frau was in.) Sie ift fort! nun bin ich auf eine Weile sicher. Geschwind an's Wert! Roch einmal durchgemessen, ob wohl auch alles, wie wir's zugelegt haben, auf die Stelle paßt. (Er bolt einen etwa sechssüssigen Masskab und mist, erst aus der Liefe des Theaters hervor.) Sechs und hernach wieder Bier, sodann Acht und wieder Sechs! Ganz richtig! (Er ift indessen in's Prosentum gekommen.) Wie wird sie sich wundern, wenn sie erfährt, daß ich das alte Haus wegreiße, daß ich ein neues baue, daß alles schon parat ist.

# Dritter Auftritt.

#### Bater Marten. Mintter Maribe.

Mutter (tritt geschaftig berein, wie jemand, ber etwas verloren ober vergeffen hat; fie ftubt, indem fie die handlung ihres Mannes gewahr wird, und tommt langfam hervor).

Bater (mißt indes von der linken Seite bes Profceniums gegen die rechte). Bier und bam Seche und wieber Seche! (Indem er ben Maafftab umfchlagen mill, trifft er feine frau, die eben dazwischen tritt.)

Mutter (ben Solag parirent und ben Maastab auffaffent). Halt! nicht fo eifrig!

Bater (eintgermaaßen verlegen). Ei fieh! bift bit auch ba!

Mutter. Um noch in meinen alten Tagen Schläge an friegen.

Vater (verbriefild humorifitsch). Warum gehst bu nicht aus bem Wege, wann gemeffen wirb.

Mutter. Bas wirb gemeffen?

Bater (ber fic gefast bat). Siehft bu nicht? Diefer Fufiboben, biefes Bimmer, bitfes hans.

Mutter. Und wozu folche Umftanbe?

Bater (nach einer Bause). Da es nun einmal nicht länger zu verheimlichen ist, ba bu mich belauscht hast, so mag's benn auch heraus. Rurz und gut!, ich baue.

Mutter. Doch mabl Schlöffer in Die Luft, wie icon öfters.'

Bater. Nein, nein, im Ernste. Dieses unser haus baue ich ganz nen von Grund auf, und ehe ein Baar Tage vergeben, reiße ich bas alte auf ber Stelle nieber.

Mutter. Das ift eine Grille, die dir schon oft gekommen und oft vergangen ift.

Bater. Diegmal foll fie ausgeführt werben.

Mutter. In beinen alten Tagen.

Bater. Eben, wenn man alt ist, muß man zeigen, baß man noch Lust zu leben hat. Mache bich gefaßt, räume auf! räume aus! Richte bich ein. Rächtens wirst bu ba broben bie Schindeln frachen hören.

Mutter. Ach! du lieber Gott! was soll das heißen? Du bifl ja ganz verändert, Männchen. Sonst nahmst du doch vernünftige Borstellungen an; jetzt willst du beiner guten Frau das Haus über'm Kopfe zusammen reißen:

Bater. Ueberm Ropfe nicht; bu barfft nur hinaus geben

Mutter. Deine iconen Gefchirre werben mir gerichlagen und verbenlt.

Bater. Die trägft bu zur Rachbarin.

Mutter. Und meine Rleiber!.

Dater. Die giebst bu ber Frau Bfarrin aufzuheben.

Mutter. Meine Tifche, Stilble und Betten!

Bater. Die stellen wir in die Scheune, bis alles wieder fertig ift.

Mutter. Und mein Berb, an bem ich schon breifig Jahre toche!

Bater. Der wird weggeriffen; bafür baue ich bir eine eigne Kuche, in ber bu wieber breifig Jahre tochen tannft.

Mutter. Das werbe ich nie gewohnt werben.

Vater. Zur Bequemlichkeit gewöhnt man sich boch auch. Aber bag mir burch bas alte morsche Dach Schnee und Regen auf ber Rase tanzen soll, baran kann ich mich nicht gewöhnen. Mutter. Lag es ausfliden.

Vater. Es muß ganz herunter. Hängt boch ba broben noch ber Teppich, ben wir neulich aufbinden mußten, als uns ber Schnee im Bett zu besuchen tam.

. Mutter. Das geht vorliber.

Voter. Der Staub auch und die Unluft, die du vom Bauen haben wirst.

Mufter. Soll es benn wirklich wahr werben? Läft bu bir benn gar nicht gureben?

Vater. Laß dir nur auch einmal zureben, dann ist alles gut. Unfer Haus liegt an ber Straße, wo so viele Leute vorbeisahren, wo so mander einkehrt, und nun foll ich, bis an mein Ende, die Demilthigung erbulden, daß die Reisenden auswendig spotten und die Gäste inwendig klagen.

Mutter. Saben fie boch bas Effen gelobt.

Mater. Aber die Wohnung gescholten.

Mutter. Den Raffee gepriefen.

Vater. Und auf die niedrigen Thilren gefincht.

Mutter. Die Betten gut gefunden.

Vater. Und einen bequemen Sit entbehrt. Nur Gebuld! Bas wir Gutes hatten, werben wir behalten, und was uns fehlte, muß sich sinden. Gestehe ich dir's also nur: mit bem Gevatter Maurer, mit dem Better Zimmermann ist schon Abrede genommen.

Mutter. Eine Berschwörung unter ben Männern! 3hr faubern Zeifige!

Vater. Die Steine, die ba braußen angefahren find, und zuge-

Mutter. Ich will nicht hoffen! .

Bater. Die Zulage, an ber fie eben arbeiten -

Mutter. Ift's möglich! Welche Treulosigfeit!

Bater. Geboren zu unferm Saufe, find unfer Saus, wie es nachftens bafteben wirb.

Mutter. Und ihr macht mir weis, bas Amt laffe neue Scheilnen bauen.

Vater. Das mußt bu verzeihen.

Mutter. Und ihr habt mich jum Beften!

Bater. Freilich zu beinem Beften gefchieht's.

Mutter. Nein, bas ift zu arg! Hinter meinem Ruden! Ohne mein Wiffen und Willen!

Bater. Beruhige bich!

Mutter. Das schöne, alte Gebälte, noch von meinem Urgroßvater her.

Bater. Schon war's zu seiner Zeit, jest ist es überall wurmstichig. Mutter. Das foll ich alles vor meinen Augen niederreifen seben.

Vater. Thue die Augen zu, dis es hernnter ist! Sieh nicht hin, bis das neue broben steht! Dann follst du schon deine Freude haben. Sine schlechte Wohnung macht brave Leute verächtlich. Gut gesessen ist halb gegessen, und wenn du künftig deinen Gasten in bessern Zimmern, auf bequemern Sitzen deine guten Speisen aufsetzest, so werden sie ihnen gewiß besser schwecken als bisher.

Mutter. Ich glaube es taum! Sie werben im beffern Saus auch beffere Tafel erwarten.

Vater. Run, das ist auch fein Unglud. Da raffinirt man, man lernt was, man geht mit ber Zeit.

Mutter. Die Beit läuft gar zu geschwind für meine alten Beine. Bater. Wir spannen vor.

Mutter. Rein, ich kenne dich ganz und gar nicht. Ein böser Geist hat dich verblendet. Mit rechten Dingen geht's nicht zu. (Sie fepend.) Mir ist's in alle Glieder geschlagen, ich kann nicht von der Stelle.

Vater (der indessen durche Tenker geschen). Da sieh nur eininal die schwer bepaate Antsche, mit sechs Pferden! Wahrscheinlich was Bornehmes. Ich schwen mich zu Tode, wann sie bei uns einkehren.

Muster (ausseringend). Laß sie nur kommen! Ist das Haus schlecht, so ist es doch reinlich, und über die Bedienung sollen sie sich nicht beklagen. Ich habe noch allerlei Borrath! Geschwinde, geschwinde soll ein Essen parat stehen.

Bater. Sieh nur! Ein paar artige kleine Anaben sitzen auf bem Bode! ber eine springt herunter, Die Rutsche fahrt langsam, er kommt auf's Haus zu. Das ist ein Springinsfelb! Da ist er schon.

# Vierter Auftritt.

#### Die Borigen. Erter Angbe.

Erper Anabe. Rann man bier unterfommen?

Mutter. D ja, mein Gobn.

Erper Anabe. Meine herrschaften möchten fich hier ein Stünden aufhalten.

Mutter. Sie sollen uns nur die Ehre erzeigen, herein zu treten. Es wird fich icon was zu ihrer Bewirthung finden.

Erper-Anabe. D! bafür seho unbeforgt, fie führen alles mit sich, was sie brauchen. (Ab.)

Dater. Richt bie beste Nachricht für ben Birth.

Mutter. Gleich bring' ich alles in Ordnung. (Gie ranmt auf.) Beb' ihnen inteffen entgegen.

Bater. Da ift fcon eine.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Romphe, dann ein zweiter Anabe, welcher eine Schatzlle nachträgt.

Unmphe. Sepb mir gegrlißt, gute Leute!

Mutter. Begruft, icones Frauenzimmer!

Bater. Bon Herzen willsommen!

Mymphe (fieht fich überall um).,

\* Bater (leife jur Mutter). Gieb nur Acht! Wie bie ben Mund aufthut, wird's wieder über das arme Haus hergeben. Wahrscheinlich ift's das Rammermadchen, Die sich nach ber Gelegenheit umseben soll.

Mutter. Lag bas nur gut fenn! es geschieht heute nicht zum erstenmal.

Bater (vor fic). Aber gewiß jum letztenmal. Morgen foll mir bas Dach heftunter.

Anmphe (bie lethaft zwischen beibe ertit). D, wie wohl es mir bei euch wird, ihr lieben, guten Leute! Diese geringscheinende Hitte wird mir ein Himmel.

Mutter. Borft bu, Mter?

Vater (vor fich). Run bas, ift curios. Das erstemal, bag ich biefe Rebensarten bore!

Unmphe. Hier fithle ich mich ganz zunächst an ber Ratur. Hier wird mein Auge durch keinen falschen Schimmer gedlendet, hier genießt mein Herz die volke Freiheit, sich dem einfachen, beglückenden Gefühl zu überlassen. Ach, könnten meine Schwesteru, meine Freundinnen empfinben wie ich, wir würden zusammen unsere Tage bei euch zubringen.

Mutter. Saft bu es gehört, Alter?

Bater (vor na) Ich begreife tein Wort bavon. Sie spricht von Schwestern, von Freundinnen, alfo nicht von Herrschaft. Wer mag ste sepn, das schwe Kind, das in so einem verwulnschten Reste sein Leben zubringen möchte?

Unmphe (bie indessen hinter ben herb getreten ift). An biesem herbe wollt' ich steben, hier wollte ich unschuldige Speifen kochen, euch mit herzlicher Liebe bienen, euer Alter erleichtern, und mich so glicklich fühlen! (Ste nimmt einige Gesabse aus ber Schatulle, und fangt an ein Brabftad zu bereiten.)

# Sechster Auftritt.

# Die Borigen. Erfter Anabe.

Erper Anabe. Wie finden Sie's benn? 'Ift es erträglich?'
Unmphe. So schön, allerliebst, einzig! Sie sollen herein, geschwind herein!

(Erfter Anabe und Batet ab.)

Unmphe. Ich weiß mir gar nichts Besseres als unter biefem ehrwürdigen Dache, an biefem niedrigen Berbe, in völliger Einstimmung mit meinen eignen Gefühlen, einen heitern Tag nach bem andern zu burchleben.

Mutter. Ach, Sie allerliebstes Kind, wären Sie nur um weniges früher gekommen! Mein Mann will bas Haus einrelfen; vielleicht hätten Sie es noch gerettet.

Unmphe. Ginreifen? Diefes Denkmal feliherer, golbener Zeiten, biefe Wohnung bes Friedens! D der Graufame! (Sie fabrt in ihrer Befchaftigung fort.)

# Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Bater marten. Phone. Erfer Ruche.

Bater. Belieben Sie herein zu treten und sich selbst zu überzeugen, daß es noch allenfalls leidlich bei uns ist. Freilich, wenn Sie in einiger Zeit wieder kommen, sollen Sie es schon bester kinden.

Phone. Lassen Sie das nur gut sehn, lieber herr Wirth. Auf etwas mehr ober weniger kommt's uns nicht an. Wir haben einen so guten Humor, daß wir uns alle Zustände leidlich, ja vergnüglich zu machen wissen.

Vater. Da sind Sie und das Fräulein dort ja wohl Zwillings= geschwister? Sie erzeigte uns auch die Ehre, diese Herberge ganz aller= liebst zu finden.

Phone. Das könnte ich nun eben nicht sagen. Mir ist der Ort ganz gleichgültig. Das Einzige, was ich nicht ertragen kann, ist die Langeweise.

Dater. Die ift freilich mitunter bier zu Saufe.

Phone. Mir ist aber bafür gar nicht bange; benn ich weiß sie mir und andern zu vertreiben.

Bater. Run möchte ich boch feben, wie Gie bas hier anfangen wollen.

Phone. Das follt ihr gleich erfahren.
(Sie fingt ein bestebtet Lieb.)

Bater (ber disher mit Berwunderung zugehört). Schön, allerliebst! Ja so lass' ich mir's gefallen,

Mutter (bie gleichfalls von Beit ju Beit auf ben Gefang gemerkt). Wie meinft bu, Alter! 'Ich bachte, bas ließe fich hören.

Unmphe. Liebe Schwester, habe Dank für den holden Gesang, durch ben du mein kleines Geschäft erheitert hast. (Indem Romphe und Mutter den Lisch jum Brubstad jurchte machen. Sie stelken eine Art Reiner Terrine und fliberne Becher auf.) Genießt jetzt aber auch der einsachen Kost, am ländelichen Herbe zubereitst. (Zum Anaben). Gebe hinaus, bringe mir einige Feldblumen, daß ich diese Tasel damit schmilde.

Phone. Das machft bu fehr schön, liebe Schwester.

Unmphe. Aber wo bleibt unfere Dritte?

Erser Anabe. Sie sitzt noch im Wagen, sie will nicht berein; ich habe sie zum schönsten gebeten. Sie schwur, eine solche Höhle nicht zu betreten.

Phone. Wir muffen felbft geben, fie ju holen. Romm'!

# Achter Auftritt.

#### Bater und Mutter.

Bater. Hörst du? eine Höhle! Das foll man mir nicht zum zweitenmale sagen, morgen muß das Dach herunter! ich will die Höhle schon luftig machen.

Mutter. So bore boch, was die artige Kleine da fagt; es seh ein Baradies, versichert sie, unser Haus:

Buter. Wer weiß, was fie unter Paradies versteht! Was aber eine Boble beißen foll, weiß ich recht gut.

# Meunter Auftritt.

Die Borigen. Pathos. Romphe. Phone. Die beiden Ruaben, welche fich balb entfernen.

Phone. So tomm' boch herein, gute Schwester. Wo wir find, tannst bu wohl auch fenn.

Unmphe. Genieße, was wir bir bereitet haben, und verschmähe nicht biesen einsachen, unschuldigen Aufenthalt.

Pathos. Berschone mich mit beiner Kost. Was ich genießen kann, habe ich genossen. Last euch wohl werden auf eure Weise, und bleibt unbesorgt um mich. Nun aber vor allen Dingen verschließt Thor und Thure, daß niemand weiter sich in unsern Kreis eindränge.

Bafer (geht auf turge Beit ab).

Phone und Unmphe (fegen fich an ben Tifch, und folfarfen aus filbernen Bedern bas Aufgetragene).

Pathss. Wo ich hintrete, verwandelt sich alles! Und wenn mein

Geift bas Birkliche umschaffen könnte, so mußte vieser Raum zum Tempel werden.

Mutter (zum Bater). Es muß boch so schlimm in unserm Hause nicht aussehen! die eine findet ein Paradies darin, die andere will es gar zum Tempel machen.

Vater. Hätte ich bas voraussehen können, so wären freilich die Bantosten zu ersparen gewesen. Indessen scheint es, diese guten Kinder verwanteln nur für sich und nicht für andere Leuke.

Pathas (zwischen beibe hineintretenb). Ihr scheint mir ein Paar ehr= wilrbige Leute.

Mutter. Ob wir ehrwürdig sind, das wissen wir nicht, aber daß wir ehrlich sind, können wir beiheuern.

Pathos. Ihr lebt lange gufammen?

Mutter. Seit unferer Jugenb.

Pathos. In biefem baufälligen Baufe.

Bater. Gang recht! Das haus war baufällig, ba wir noch ruftig waren.

Pathes (beibe mit einigem Erftaunen anblidenb). Sollte ich wohl irren?

Mutter. Bas feht ihr uns fo an, mein Fraulein?

Pathos. Gollten Die fabelhaften Beiten wiederlehren?

Vater. Wie meint ihr bas?.

Pathon. Sollte mohl hinter euch mas Anders verborgen febn?

- Mutter. Ich begreife euch nicht. Ihr macht mir bange.

Pathos. Sabt ihr nicht von Philemon und Baucis gehört?

. Bater Rein Sterbenswort.

Mutter. Wet war benn bas?

Pathos. Ihr send es selbst, ohne es zu wissen. Ich sehe Philemon und Baucis vor mir.

Bater (vor fic). Nein, das wird zu arg! Erst verwandeln sie mir mein Hats in ein Baradies, eine Höhle, einen Tempel, und nun soll's gar an uns selbst kommen! Wenn wir sie doch nur schon wieder los wären!

Pathes. Ich febr fie vor mir, die würdigen Gatten, verbunden in ihrer ersten Jugend, in treuer Gesellschaft ihr Leben hindringen. Ein Chor von muntern Geschöpfen um sie her! Nach und nach lösen sie sich los, die Töchter werden ausgestattet, die Söhne versorgt, und ein frohes, thättiges Alter beglicht die beiden:

Bater. Bis jest rebt fie mahr.

Muster. Das trifft vollfommen.

Pathos. Gustfreundlich und geschäftig haben sie immer Fremde bei sich aufgenommen. Je beschränkter ihre Wohnung war, besto lebhafter zeigte sich ihre Bemühung. Durch Neigung und Ausmerksamkeit ersesten sie, was zu ersesen war.

Mutter. Borft bu, bas flingt anbers, als bu erwarteteft.

Dater. Auf eine folche Lobrede hatte ich mich freilich nicht vorgesehen.

Parhos. In bem Gefühl ihrer Bescheibenheit hielten fie ihren Bu-ftand nicht gering, bas alte haus nicht zu enge, nicht zu schlecht.

Vater (bet Seite). Das paßt nun nicht; benn bas alte Haus habe ich schon lange sehr schlecht gefunden.

Pathos. Und eben biese Bescheibenheit verhinderte fie, zu erkennen, daß fie Gotter aufgenommen hatten.

Bater (bet Seite). Run fängt mir's an unheimlich zu werben; benit entweber bas sind die Götter selbst, ober es ist nicht richtig im Obersftübchen.

Pathos (zu den abrigen, die indeffen aufgestanden find). O meine Schwestern, biese guten würdigen Leute verdienen, daß ihnen ein neues Haus erbauet, daß sie verzüngt, daß sie zu Priestern eingeweiht werden des Tempels der schönsten Gastfreundschaft.

Phone. Wir sind es zufrieden, meine Schwester. Du vermagst viel über die Gemüther; aber was wirst du über diese Ballen und Steine vermögen?

**Bater.** Was das betrifft, deßhalb sehn Sie unbesorgt! eben bin ich im Begriff zu bauen. Steine, Holz und alles Nöthige ist angeschafft. Nur mit meiner Frau din ich noch nicht ganz einig.

Mutter. Nun, nun! die Frauenzimmer haben auch vom Berfüngen gesprochen. Wenn sich das so thun ließe! Zum neuen Gasthof eine neue Wirthin, ein neuer Wirth! das ließe fich hören.

Bater. Laß bas gut fenn! Daran, fürcht' ich, möcht' es hapern. Pathos. Sprecht nicht mehr vom Gasthof! es ist von ganz andern Dingen die Rebe.

# Behnter Auftritt.

#### Die Borigen. Reifenber:

Keisender (brausen). He! Wirthshaus! Wirthshaus! Warum ist das Thor zu? Warum ist die Thure verschloffen! Laßt mich ein! Ich muß binein.

Pathos. Wer ift ber Unverschämte, ber unsere beiligen Cirtel ju ftoren brobt?

Bater (gegen bas Benfter). Es ift ein Fufreisenber.

Phone (gegen bas Benftet). Ein hübscher, junger Denfch.

Unmphe (gegen das Benfter). Ach, gewiß einer von den Liebenswürbigen, die sich's so sauer werden lassen, überall die holden Raturscenen aufzusuchen. Der Himmel hat sich auf einmal überzogen, ich fürchte ein Gewitter. Last mir den Guten nicht weiter geben, last ihn herein!

Pathos. Habt ihr ein ander Zimmer, gute Leute, bag ich allein febn tann?

Dater. Bas ihr feht, ift bas ganze Sans.

Pathos, So muß er braußen bleiben! ich tann ihm nicht helfen.
(Das genfter geht auf, Reifenber fpringt berein, im Coftum ber beffern beutiden Aufreifenben.)

Reisender. Was sehe ich? Einen leeren verlaßnen Raum glaubte ich zu betreten, und sinde die vortrefsichste Gesollschaft. Sehn sie mir gegrüßt, meine Damen, gegrüßt, Herr und Frau Wirthin! Manchen Wald habe ich durchwandelt, manch Gebirg durchstiegen, manche Aussicht bewundert, manche Ruine durchkrochen, in mancher Missle durchnachtet; aber solch ein glückliches Abentheuer ist wir nirgends aufgestoßen.

Phone (leife gu ben anbern). Er gefällt mir gar nicht übel.

Anmphe. Er hat was fehr Intereffantes.

Dathos. Gute Sitten und Lebensart läßt er hoffen.

Arisender. Bo foll ich anfangen? wo soll ich aufhören? Soll ich geistreicher Anmuth, soll ich ebler Natürlichkeit, soll ich ber Majestät, bem Biebersinn, ber Treuherzigkeit opfern?

Phone. Das scheint ein Physiognomist zu sehn; er macht uns Complimente, die wir gern annehmen. Wenn er mir nur nicht, um sichrer zu gehen, nach der neuen Methode den Kopf befühlen will!

Bater. Womit tann man bienen?

Mutten Bas steht zu Befehl?

Unmphe. Bielleicht verschmähen Sie unfer Frühftlick nicht? Raim ich aufwarten? (Gio reicht ihm einen Beden.)

Meisenner. Aus so schönen Sanden einen Labetrunt, wer könnte ben verschmähen! aber beschämen Sie mich nicht! Un mir ift zu fragen: womit ich aufwarten? womit ich bienen kann?

Phone. Was haben Sie uns benn anzubieten?

Meisender. Ohne Prablerei, Die funftreichste Unterhaltung.

Phone. Und! eine tunftreiche Unterhaltung! Schwester, wir wollen boch sehen, wie er bas anfängt.

Unmphe. Nun ist meine ganze Freude hin! Ich hielt ihn für einen zarten, feinfühlenden Sohn ber Natur und wollte mich eben mit ihm über Berg und Higel, über Aussichten, Thäler und verfallene Schlöffer untershalten, und am Ende ist ber gute Mensch ein Taschenspieler!

Pathos. Und wenn es ware, so hätte es nichts zu sagen. Ich kann bergleichen wohl mit ansehen, wenn ich nur weiter nichts damit zu schaffen haben soll.

Phone (zum Reisenden). Run! und so waren Sie also benn boch, was man einen Taschenspieler heißt?

Meisender. Keineswegs, meine Damen! Filr eine jebe Kunst, für ein jedes Handwert hat die Welt einen Spitznamen, ja für das Sbelfte und Beste einen Etelnamen gefunden. Doch wenn ich mich selbst anklins digen soll, so bin ich ein Physicus, der wunderliche Dinge hervorzubringen und darzustellen weiß. Ein Physicus ist verwandt mit dem höchsten Ernst, da mag er ein Philosoph heißen, und mit dem gemeinsten Spaß, da kann er für einen Taschenspieler gelten.

Unmphe. Mit allen solchem Zeuge mag ich eben gar nichts zu thun haben.

Phane. Und warnm nicht? Ich werbe immer heiter, wenn man mich auf eine unschuldige Weise zum Besten hat.

Pathes. Go laßt ihn benn boch nur gemahren und seht feinen Scherzen mit Bergnitgen zu. Immer ist es besser, bag er eure Angen, eure Sinne betritgt, als wenn er euer Herz ober euren Geschmad versführen wollte.

Meifender. Gie icheinen, meine Damen, biefe geringen Berbienfte,

bie ich Ihnen anzubieten habe, wenn ich aufrichtig sehn soll, anch etwas gar zu gering zu schätzen. Es möchten wohl Späße sehn, was ich im Sinn habe; aber se ganz pur spaßbaft sind sie nicht; benn ich spaße zum Beispiel nicht allein. Wollen Sie nicht Theil baran nehmen, und zwar persönlichen Theil, so läßt sich gar nichts ausrichten. Fangen wir zum Beispiel gleich bavon an, daß Sie sich hier nicht zum besten befinden.

Nymphe. Und warum nicht?

Phone. So gang übel könnt' ich boch auch nicht fagen.

Pathes. Wir wollen gesteben, daß es wohl beffer fenn tonnte.

Meisender. Biel gu umftandlich mare es, bier am Orte eine Beranderung abzuwarten.

Bater. Run freilich! und ich mußte noch bazu Gie ersuchen, bas haus zu ranmen, ebe ich bas neue aufstellen könnte.

Reisender. Defhalb hielte ich es für das Sicherste, wir veränderten selbst den Ort, welches mit keinen gar zu großen Schwierigkeiten verbunden sehn möchte.

Phone. Freilich, wenn wir uns in ben Wagen feten und, in schlechtem ober gutem Wetter, noch so viele Meilen weiter fahren wollten.

Unmphe. Ia wohl! und mir gefällt es hier; für biegmal lag uns eben bleiben.

Pathes. So hört boch wenigstens, was er zu fagen hat. Die Art, wie er es vorbringt, läßt mich hoffen, bag er babei was Eignes benten mag.

Reisender. Gewiß und ungezweifelt, meine Damen! benn wie würde ich mich nur irgend mit Recht einen Physicus nennen können, wenn ich nicht die wunderbaren Mittel, durch die man das Unmögliche möglich macht, so bequem wie ein anderes Hocuspocus, in Händen hätte. Be-liebt nun, zum Beispiel, Ihnen fämmtlich, wie wir hier beisammen sind, den Ort zu verändern, in die Luft zu steigen, an einem andern Orte, an einem würdigern Platze sich niederzallassen?

Pathes. Das follte mir gang angenehm fenn.

Phone. 3ch gebe gleich auch mit.

Unmphe. Ich entschließe mich, obgleich ungern. hier von biesem Begirt ber Unschuld reife ich mich nur mit Schmerzen los.

Retfender. Run Alter, wie sieht's mit ench aus? Seth ihr auch babei?

Vater. Es ist ein wunderlicher Borschlag! Fast habe ich Lust! boch fagt mir nur erft, wie es werden foll?

Meisender. Und fie, gute Fran?

Mutter. Nein, ich will nichts bamit zu schaffen haben. Das ist baare Hererei! und bin ich boch schon oft bloß barum, weil ich eine tüchtige, gute Hausmutter bin, in den Berdacht gekommen, als slöge der Drache bei mir ein und aus. Fort, junger Herr, bleibt mir vom Leibe!

Reisender. Niemand ist gezwungen. Die meisten Stimmen, hoffe ich, sind für die Fahrt, wenn wir ein kunstliches Fuhrwert herbelschaffen. Wer mitgeben will, bebe die Hand auf!

(Alle beben bie Sand auf außer ber Mutter.)

Borher aber muß ich Sie auch durchans beruhigen. Bon Luftballonen haben Sie neuerer Zeit viel gehört. Herren und Frauen sind damit aufgestiegen. Ferner aus ältern Zeiten ist die wahrhafte Geschichte von Faust's Mantel jedem bekannt. Aus diesen beiden Bersuchen werden wir einen dritten bilden, der vortrefflich gelingen muß. Hier oben sehe ich einen. Teppich hängen; was ist das für ein Teppich?

Vater. Sonst hielten wir ihn sehr in Shren. Es ist ein alter, geerbter Teppich; boch jett haben wir ihn bahinauf gebunden, weil ber lette Schnee uns eben auf die unverschämteste Weise im Bette besuchen wollte.

Neisender. Könnten wir ben Teppich nicht geschwind herunter nehmen? Vater. Geschwind nicht wohl! Ich mußte die große Leiter Kolen. Wir haben ein paar Stunden gebraucht, um ihn hinauf zu knüpsen.

Meisender. Das thäte so viel nicht. Wenn Sie mitwirken wollen, meine Schönen, so getraue ich mir, ihn in kurzet Zeit herab zu bringen. Nehmen Sie hier biese Blättchen, und singen Sie die wenigen Noten. Sie haben sonst von Liebern gehört, mit benen man den Mond herunter zieht; hier gilt es nur einen Teppich; aber es gilt für alles Hohe, das wir zu uns herunter ziehen, um uns besto lebhafter von ihm hinauscheben zu lassen.

(Die Dauien fingen. Reifenber entferne fich indeffen, und benute bie Beit, die zu feiner Umfleibung notbig ift. Der Teppich fieigt langfam nieber, und breitet fich auf bem Boben aus.)

> Barum boch erschallen himmelwärts die Lieder? — Bögen gerne nieder Sterne, die droben

Blinten und wallen, Bögen sich Lina's Lieblich Umarmen, Bögen die warmen, Bonnigen Tage Seliger Götter Gern uns herab!

Meisender (ber in einem weiten Talar zurücktommt). Sie verzeihen, wenn ich in einer fremden Tracht erscheine! doch man bewirft das Wunderbare nicht auf alltägliche Weise. Sie sehen, der Teppich hat sich herabgelassen, und ist eben so bereit, um- mit uns allen wieder aufzusteigen. Das Leichte hebt er leicht und mit Grazie, aber auch selbst das Schwerste schwerfte schleppt er wenigstens in die Höhe. Wer hat Wath, ihn zu betreten?

Pathos (auf ben Teppis) tretenb). Ich werde ihn in die Höhe heben, er nicht mich.

Phone. Ich merke fcon, wohin bas geht; ich bin babei. (Gie erter auf ben Teppla.)

Anmphe. Ich fühle eine gewisse Furcht. Sanz wohl ift mic's nicht zu Muthe; indeß ihr Schwestern zieht mich, und ich bleibe nicht zurud. (Eritt gleichfalls auf ben Teppta)

Beisender, Run, Alter! wie fieht's benn mit euch aus? Getraut ihr euch nicht auch beran?

Vater. Ich möchte wohl! ja, ich kann mich kaum enthalten. So etwas Neues und Sonderbares hatte ich gerne längst versucht.

Mutter. Bist du benn ganz von allem guten Rath verlaffen? Wo willst du hin? Gelingt es, so bist du auf ewig verloren; mißlingt es, so brichst du wenigstens ein Bein.

Vater. Abhalten laff' ich mich nicht. Wo findet sich so eine Gelegenheit zum zweitenmale? Soll ich nicht so viel Muth haben wie diese schönen Kinder?

Phone. So recht, Bater! Kommt, haltet euch an mir, wenn's euch schwindelt.

Vater. Charmant! Das will ich mir nicht zum zweitenmale fagen laffen. (Erint auf ben Leppid.)

Meisender (ber fie ordnet und rentbitt). Bald ift's gut! noch aber fehlt bas Gleichgewicht; benn, seben Sie, ich werde mich als Ballaft quer in

in die Mitte legen. Die gute Frau muß nothwendig noch heran. Ich bitte gar sehr, komm' sie boch zu mo!

Mutter. Nein! da behüte nich Gott vor! Ich will mein Gewissen nicht besteden! ich bleibe hier stehen und halten, und ich will mich gewiß nicht verführen lassen. Lieber Mann, gehe mir von dem verwünschten Teppiche herunter! ich bitte dich inständig, auf's inständigste!

Voter. Ich habe einmal Posto gesaßt, und ich benke mir, daß darans was werden soll. Sage dem Gevatter Maurer, sage dem Better Zimmermann: sie sollen nur alles besorgen und thun, wie wir es abgeredet haben. Ich sahre indessen hin; ich komme, will's Sott, wieder. Ein neues Haus, ein neuer Mensch. So dächte ich, du kämst auch mit, da wäre doch alles gemeinschaftlich.

(Die vorbere Stite bee Teppliche fungt an, fich in bie bobe ju heben und bie barauf Stehenben gu bebeden.)

Mutter. D weh! o weh! ich habe es für Spaß gehalten, ich habe es für unmöglich gehalten, und nun macht ber Hexenmeister Ernst. Der Teppich geht in bie Höhe. Sie sliegen auf und bavon. Ich fürchte, auch bie Frauen sind durchaus Hexen und Zaubervoll.

Neisender (ver hinter bem Teppla bervorkommt). Liebe Frau, ich bitte sie mitzukommen. Es ist keine Gefahr babet, es geht so sanft, wie ein Schiffchen auf bem Teich, und sie ist in ber besten Gesellschaft.

Mutter. Nein! nein! ich will von euch allen nichts wissen. Das mag mir eine sandere Gesellschaft sehn, die sich, mir nichts dir nichts, entschließt, zum Teusel zu sahren. Ja, ja, Herr! mache er nur graße Augen, schneide er nur Gesichter, mich erschreckt er nicht. Denkt er denn, daß ich den Schwarzen nicht auch im bunten Kittel erkennen werde? Ein Schwarzklinstler ist er, oder der Gottsehbeiuns selbst.

Meisender. Will fie ober will fie nicht?

Mutter. Laß er boch erst einmal seine Hände seben! Warum hat er benn so lange Aermel, wenn er nicht die Klauen verbergen will? Warum ist benn ber Talar so lang, als daß man den Pferdesuß nicht seben soll? Run so schlag' er ihn doch zursick, wenn er ein gut Gewissen hat.

Meisender. Sie hat mich ja vorher gang schmud gesehen.

Mutter. Was? was? Hanbichuhe hatte er an und Elephantenstrümpfe! barunter läßt sich gar viel verbergen.

Aeisender. Run fo bleibe fie und erwarte fie, wie es ihr geht. Wie

wir hinaufgeflogen sind, stürzt bas Haus zusammen. Mache sie wenigstens, baß sie hinauskommt.

Mutter. Rein! nein! hier bin ich geboren, hier will ich leben und fterben. Lag boch sehen, ob die bosen Geister bas Haus einwerfen konnen, bas die guten so lange erhalten haben.

Reisender. Ann Abien benn! Wenn sie durchaus so halsstarrig ift, so folge sie wenigstens meinem letten Rath: halte sie die Augen fest zu, bis alles vorbei ist, und so Gott befohlen! (Gest binde ben Toppla)

Mutter. Gott befohlen! Run, bas flingt boch nicht so ganz teuflisch. In bieß Edchen will ich mich steden, bie Angen will ich zuthun, mein Gebetlein verrichten, und abwarten, was über mich ergehen soll.

Dater (hinter bem Teppich). Lebe wohl, Frau! Run geht es fort.

Mutter (an ber rechten Seite knieend, und mit beiben Sanden bie Augen zuhaltend, ganz außer sich). Ja, nun geht's fort, und ich höre schon saufen,
rauschen, quiten, schreien, ächzen. Der bose Gestt hat sie in seinen Klanen.
D weh! o weh! mein armer Mann! Ich unglückseliges Weib! Ich hore knittern und krachen, das Gebälke bricht, der Schornstein fällt, die Mauern bersten. Ach! ach! war' ich doch hinaus! Nun ist's vorbei, und das ist mein Leptes.

# Gilfter Auftritt.

(Der Schauplas rermanbelt fich in einen prachtigen Saal 3.1 gleicher Zeit best fich ber Teppich empor und bleibt in einer gewiffen fohe, als Balbachin, schweben. Darunter fteben Pathole in tragischer, Abone in opernhaft-phantastischer Kleidung, Komphe, weiß, met Mosenguitlanden. Bater Marten in Französischem, nicht zu altfrantlichem Staatsstichen mit Alongeperrude, Stod, ben hut unter'm Arm. Der zweite Knabe, mit zwei großen Maelen, einer tragischen ünd fomischen, in Sanden, bet erfte Knabe, halb stimmarz und halb rosenfach gekleibet, mit zwei Gatteln; Reisenber als Mereur.

Mutter. Nun ist's vorbei! Alles ist so still geworden. Nun darf ich wohl wieder aufblinzen. iste sieht erst durch die Kinger, dann farrt sie die Gruppe so wie das hans an.) Wo din ich hingesommen? Bin ich auch entsführt? Hat sich um mich asses verändert? D wie seh' ich auß? In diesen meinen Alltagskleidern in der Kirche! unter so vornehmen Leuten! Wo verkrieche ich mich hin?

Gie tritt in bie Couliffe, bie ihr jundchft ftebt.)

### Bwelfter Anftritt.

#### Die Barigen aufer Marthe.

Pathos. Dank ben Söttern! wir sind in unsere Heimath gebracht. Der Bunderbau ist vollendet; wie gut läßt sich's hier weilen und wohnen! Kommt, Schwestern! Durchforscht mit mir die Hallen unsers neuen Tempele!

(Sie geht mit gemeffenen Schritten nach bem hintergrunde.)

# Dreizehnter Auftritt.

#### Die Borigen aufer Bathot.

Phone (ju Romphe). Dir gefällt es bier außerorbentlich.

Unmphe. Ich wollte, wir waren, wo wir hergekommen find. Dort war mir's boch behaglicher.

Phone. Sieh nur, welche artige Kinder zu unsern Seiten stehen! Der meine ist besonders liebenswürdig. Du wendest dich weg, artiger Knabe! Du sliehst mich! D so bleibe doch! tomm' in meine Urme!

Erfter Anabe (macht eine Bewegung nach ber linten Geite).

Phone (folgt ihm).

Erger Anabe (wendet fich gegen die Rechte und zeigt feine fcmarge Salfte).

Phone. Bas seh' ich? Welch ein manvelbarer Chamäleon bist du? Erst ziehst du mich mit allen Reizen an, nun erscheinst du mir fitrchterlich. An dieser Berwandlung erkenne ich dich wohl.

Erfer Anabe (ber fich wieber nach ber. linten Seite wentet und feine belle Salfte zeigt).

Phone. Rum sehe ich vieh wieder heiter und schön. So abwechselnd gefällst du mir eben. Ich muß dich haschen, dich fest halten, und vermag ich es nicht, so will ich dich ewig verfolgen.

(Beibe ab, an ber linten Seite bes Grunbes?

# Vierzehnter Auftritt.

#### Die Borigen aufer Shone und beju erften Anaben.

Unmphe gu bem Anaben). Lass mich in biesen glänzenben Brachfälen, in benen ich nur ein unendlich Leeres empfinde, dich liebes Kind an mein Berg brilden, und in beiner Kindernatur mich wieder berstellen.

Bweiter Anabe (hebt bie tomifche Daste empor und halt fie vor's Geficht).

Anmphe. D pfui! welch ein Abscheu! welch ein Schredbild! welch Entfetzen! Entferne bich! (Ste macht einige Schritte gegen die linke Seite, ber knabe tritt ihr nach.) Laß mich! bleib' zurud! Welch ein böser Genius verfolgt mich. Ahnete mein Herz boch hier nichts Gutes. Wie entsomme ich? wo fliebe ich bin? (Ste entsteht, vom Knaben verfolgt, nach der rechten Seite bes Grundes.)

# Fünfzehnter Auftritt.

### Die Borigen außer Rymphe und zweiter Ruabe.

Vater (welcher bie ganze Zeit mit Berwunderung da geftanden, an der finken Seite ein wenig bervortretend). Wunderbar genug geht's hier zu. Ich erhole mich noch nicht von meinem Erstaunen. Möchte ich doch wohl wissen, wie das zugegangen ist? wo wir sind? welcher König diesen Palast bewohnt? Besonders artig aber sind ich es von den Geistern, daß sie auch gleich sin unsere Garderobe gesorgt haben. Poh Fischen! ich dächte, so könnten wir uns dei Hose wohl sehen lassen. Erst mit Behaglichteit nach dem Ernnbe.)

## Bechzehnter: Auftritt.

Merenr (allein, gegen bie Bufchauer vortretenb).

Wenn ihr, verehrte Biele, die sich biesen Tag, Bu unfres Festes Beibe, mächtig zugedrängt, Des ersten Spiels leichtfertige Bermorrenheit Mit gunst'gen Augen angesehn, mit gunst'gem Ohr Die räthselhaften Reben willig aufgesaßt; So sind auch wir der Pflichten dankbar eingedent, Und ohne Säumen tret' ich abgesendet her, Den Schleier eilig wegzuheben, der vielleicht Noch über unsern raschbewegten Scherzen schwebt.

Wenn das Gefühl sich herzlich oft in Dämmrung freut, So gnüget heitre Sonnenklarheit nur dem Geist. Und eurem Geiste zuzusprechen haben wir Besonderer Formen bunte Mannichsattigkeit, Berwegen und vertraulich, euch vorbeigeführt.

Zuvörderst also wird ench nicht entgangen senn. Daß jener Bauernftube niedrige Gelegenheit Das alte Schauspielbaus bebeutet, bas euch souft Dit ungefälliger Umgebung oft bebrangt. So gut als uns, und bas wir fammtlich stets verwünscht. Gesprengt ift jene Raupenbille, neu belebt Erscheinen wir in bieses weiten Tempels Raum. Bedeutend ift's zu gleicher Zeit und wirklich auch; Denn ihr babt alle beffern Blat, so gut als wir. Drum Lob ben Architelten, beren Sinn und Rraft, Auch den Gewerken, beren Hand es ausgefihrt! Und wenn wir aus bem alten in ben neuen Raum Bu Fuffe nicht gegangen, sonbern unverhofft Ein höh'res Birten scheinbar uns hinweg geführt; So zeigen biefe Scherze, bak wir, mehr und mehr, Bu bobern Regionen unfrer edlen Runft Uns aufzuschwingen alle vorbereitet sind.

Weil aber uns im Sinne schwebt ber alte Spruch, Daß von den Göttern alles zu beginnen ist; So denket jener Oberhäupter, deren Gunst. Des nenen Zustands heitre Fremdlichkeit gewährt, Der beiden Fürsten, die, von Einem alten Stamm. Entsprossen, und gerüstet mit des Wirkens Kraft, In Ihrer hohen Thaten unbedingten Kreis' Auch uns, mit Baterarmen, gütig aufgefaßt. So danket Ienem, dieses kandes höchstem Herrn, Der in dem holden Thake, das den grünen Schmuck Belebter Zierde seiner Baterhand verdankt, Auch uns den Platz bezeichnen wollen, uns, zugleich Mit all den Seinen, friedliche Gesetzlichkeit Und reiser Fülle sichern Dauerstand gewährt. Sodann dem Naswerwandten danket, der uns her Gesendet, einen Mustertheil des lauten Chors, Der ihn umgiebt, verbreitend Kunst und Wissenschaft.

So haben beibe väterliche Fürsten beun Der nenen Anstalt solche hohe Gunst erzeigt,
Auf baß, an unsern Stellen, beibe, wir und ihr,
Gebenken mögen, im Bergnügen unser Pflicht:
Uns wechselsweis zu bilden. Denn der Künste Chor Tritt nie behaglich auf, wosern er nicht bequem
Gebahnte Wege sindet. Durch ein wild Gesträuch,
Durch rohen Dorngessechtes Unzugänglichkeit
Kann er die leichten Tänze nicht gefällig ziehn.
Was sie zu leisten immer auch sich vorgesetzt,
Gelingt nur dann und wächst nur dann erst weiter sort,
Wenn schon gebildet ihnen, heiter, Herz und Sinn
Mit lebenskräst'ger Fülle reich entgegen strebt.

So benken Jene, die ums diesen Blatz-vertraut; Und also benkt der große König ebenfalls, Der nachbarlich an diese reichen Fluren gränzt. Auch Er erwartet, auf gesunden, derben Stamm Gepfropfter, guter, edler Früchte sich zu freun, Und hoffet reiner Sitten innerlich Gesetz Im Busen seines Bolks lebendig ausgestellt, Und, auf dem Weg durch die Gesilde schöner Kunst. Nach lebensthätigen Zwecken nuverwaudten Blick. So füllet weihend nun bas haus, ihr Erbengötter, Mit würdig ernfter Gegenwart, mit eblem Ginn, Daß, schauend eber wirtend, alle wir zugleich Der höhern Bilbung unverrückt entgegen gehn.

Und bietet aller Bildung nicht die Schauspielsunft, Mit hundert Armen, ein phantast'scher Riesengott, Unendlich mannichfalt'ge, reiche Mittel bar? Davon an unsern Keinen Kreis heran zu ziehn, So viel als möglich, ist ein unverrückt Gesetz In unserm Haushalt, und wir haben heute gleich Das, was wir bringen, euch in Bildern dargestellt. Von denen geb' ich schuld'ge Rechenschaft zum Schluß, Damit ihr deutlich schauet unsern ganzen Sinn.

# Biebzehnter Auftritt,

### Merepr. Wutter Marthe...

Mutter (ellig von ber rechten Selte ber eintretenb). Ift benn niemand, gar niemand hier? Ich laufe mich, in ben weitläufigen Kreuzgängen, fast außer Athem. Es wird mir bange in diefer Einsamkeit.

#### Mercur:

So schneidet mir die gute Frau den Bortrag ab.

Butter (ihn erbitdent). Gott fen Dank, wieder eine lebendige Seele! Wer ihr auch seud, habt Barmherzigkeit mit mir, fagt nir, wo ich bin, wo mein Mann ift, und weil ihr gewiß mit diesen Herenmeistern zu-sammenhängt, so schafft mir doch meine Sonntagskleider. Zu Hause im Kasten liegen sie ganz ordentlich auf einander. Für einen von euren Geistern ist es ein kleines Packet, und mir ist alles daran gelegen, mich als eine wohl anständige Person zu recommandiren.

Mercur (gegen bas Aublicum gewendet). Doch baß ich ihre Gegenwart fogleich benutze, So sprech' ich's aus: hier diese gute Frau, So wenig es ihr Ansehn geben mag, Mutter. Wie? was? ich ein Wesen? ich allegorisch? Das fagt mir ein anderer nach! Ich bin nicht allgorisch, bin nicht a la modisch. Doch wenn ich saubere Rleider haben will, um mich anständig in vornehmer Gesellschaft sehen zu lassen, so ist es eine Schuldigkeit. Man geht nicht mit Alltagskleidern in die Kirche.

METCHT (immer gegen bas Bublicum gefehrt). .

Man könnte fie auch wohl fymbolisch nennen.

Mutter. Das ist zu arg, mein Herr, ich bin nicht simpel. Ein gutes, einsaches Weib bin ich, bas will ich bleiben und dafür gelten. (Sie weint.)

Sie weine nur, bis ich mich beutlicher erklärt. Sie zeigt, spunbolisch, jenes aufgeweckte Spiel, Das euch, grotest, die Menschen darzustellen wagt. Beschränkten Eigenwillen, heftige Begier Und Abscheu, Zornes Raserei und faulen Schlaf, Leichtsertige Berwegenheit, gemeinen Stolz. In solchem Spiele tritt sie auf als Meisterin, Und außerdem, in manchem Sinn, erfreut sie euch. Doch heute hat sie sich das Eine Bauerweib So sest in Kopf gesetzt.

(Muf fie los gebenb.)

Mabame!

Mutter. Gi mas Madame! Frau Marthe bin ich.

Mercuit.

Ber biese Gale nur betritt, ber ift Mabame; Drum filgen Sie sich nur!

Mutter (ihm scharf in's Geficht febend). Irr' ich mich nicht, so seph ihr gar ber Schelm, ber mir ben Mann entführt. Wo ist mein Mann?

# Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marten (im Stagteffeibe).

. Mercur.

Dieß zu erfahren, fragen Sie bie Ercellenz, Die bort fich, gravitätisch langsam, ber bewegt. Der herr muß alles wiffen; benn er ift schon längst Der Königin Factotum, die uns all vereint.

Ì

Mutter (geht, mit junehmenben Revetenzen, auf ben hereintretenben los).

Ich rebe wahr; benn mannichfaltig sind des Manns Bemithungen, ihr wist es wohl, in manchem Fach: Doch heute stellt er euch das diedre Schauspiel dar, Das euch des bürgerlichen Lebens innern Gang, Mit wahrer Form und Farbe, vor die Augen bringt. Ich wist, wem dieß die deutsche Bühne gern verdankt. Nicht ungertistet kommen wir zu diesem Fach.

(BBle bie beiben anbern vortreten, gieht er fich ein wenig gurud.)

Pater (ber gravitätisch, ohne auf bie Frau zu merten, gegen bas Prosenium hervor gekommen). Was will sie, gute Frau?

Mutter. Ach! gnäbiger Herr! wo ist mein Mann? Sie haben mir meinen Mann entführt. Ich bitte, um aller Welt willen, schaffen Sie wir ihn wieder!

Vater. Haben ihn die Werber weggenommen? So eine junge, hilbsche Fran mag wohl einen hübschen, ruftigen Mann haben. Ich bedaure ihren Berluft! Es geht jest etwas beftig mit ber Refrutirung.

Mutter. Ach mein Gott! was sprechen Euer Excellenz! was sprechen Sie von ruftig! von Retruten! Einen armen, alten, schwachen Chefrüppel und ich schon mehrere Jahre nur so begen und pslegen.

Bater (halb vor fich). Gi bu vermalebeites Beib!

Mutter. Bas meinen Guer Greelleng?

Vater (mit verhaltenem Born). Ich meine; daß eine Frau beffer von ihrem Mann sprethen sollte.

Mutter. Berzeihen Guer Excellenz, ich habe viel zu viel Respect, um Ihnen eine Unwahrheit zu sagen. Die Hanshaltung liegt ganz allein auf mir, mit dem Feldbau geht es nin so so. Nun hat er sich aus lauter Müsiggang, beim Pfeischen Tabal, einen neuen Hausbau ausgedacht. Neberhanpt weiß ich gar nicht, was ich denken soll. Sehemals tappte er, nun man sollte es nicht sagen, aber wahr ist's, auf allen Bieren, nur so durch die Welt hin, und sah weder rechts noch links, und gehorchte mir blindlings; nun aber hat er sich auf einmal auf die Hinterbeine gesett.

Vater. Drbentlich wie ein Mensch? Da thut er wohl bran.

Mutter. Leineswegs! benn gleich hanen die Männer iber die Schnut, wenn man ihnen ein bisichen Luft läßt. Er hat sich mit herenmeistern eingelassen, die haben ihn auf und davon geführt und mich selbst behert, daß ich nicht weiß, wo ich zu hause bin. Der thörichte Grantopf ist an allem Schuld.

Vater. Sie sollte vom Alter nicht verächtlich reben! weiß sie bas? Ich bin auch alt und bin kein Krlippel, kein Tagebieb.

Mutter. Ach, ich bitte tausendmal um Bergebung! mit Euer Excellenz ist es ganz was anders. Euer Excellenz stehen so derb auf den Füßen, anstatt daß mein Alter immer mit geknickten Anieen herumschurft. Wie schön gerad halten Sie sich nicht! indeß mein Alter krumm und gebückt einher geht. In Euer Excellenz glattem Gesicht ist keine Runzel zu bemerken! und nun gar der Anstand, die majestätische Berrikke! Wie glücklich ist Ihre Frau Gemahlin, einen solchen Herrn zu bestehen!

Bater. Wer weiß, wie fie binter feinem Rilden fpricht?

Mutter. Bas fonnte fie anbers als Gutes!

Vater. Das benkt jeder gute Shemann und läßt sich bei der Rase herum führen; aber das wird uns gar zu schlecht gesohnt. Marthe! Marthe! das hätte ich nicht von die gedacht:

Mutter. Was höre ich! was seh' ich! die Ercellenz und mein Mann ift es Einer? sind es zwei?

#### Mercur

(ver wisten sie hlnetn tritt, ein Gewand auf dem Arm) Er ist es freilich! Wundern mulfen Sie sich, nicht In diesem Wunderlande, Fassen Sie sich, gute Frau, Bor allen Dingen aber ziehen Sie nur das Gewand Gefällig an; auch dieses wird ein Wunder thun: Es frischet Ihnen das Gedächtniß lebhaft an, Bergangner Lagen werden Sie gedenken gleich.

- Mutter. Run laffen Sie feben! (Sie nimmt bas Gemanb aber.)

#### Mercu'r.

Und haben Sie von Seelenwandrung nicht gehört?

Matter. Ach, ich welß nicht, ob meine Seele ober mein Körper-auf ber Wanderschaft ift.

### Merçui,

Wir eben alle find bergleichen wandernde,

Beweglich muntre Seelen, die gelegentlich Aus einem Körper in ben andern übergehn.

Bum Beispiel, haben Sie Frau Bunfchel nicht gefannt?

Mutter. Ja, Frau von Wunschel wollen Sie sagen. Ich erinnere mich derselben noch gar wohl. Gine liebe, liebe Frau! (hier wird eine schille wer Madame Munschel eingeschaltet.)

#### Mercur.

Die Frau von Brumbach ist wohl Ihnen auch nicht fremd?

Mutter. Ach ja, es ist eine Dame in ihren besten Jahren. Sie hatte so ein Ganschen von Nichte. (hier wird eine schilliche Stelle aus ber Rolle ber Frau von Brumbach eingeschaltet.)

#### Mercur.

Das alles waren Sie und sind es immer noch, Sobald Sie wollen, meine liebe anäd'ae Frau!

Mutter. Nun fpricht ber herr ganz vernünftig. Das laff ich mir gefallen.

#### Mercur.

Nun, ebler herr! die Hand an diese Dame hier! Berföhnung! Bas man Märten Uebels zugefügt, Das darf die Excellenz nicht ahnden.

(Mann und Frau geben einander bie Sanbe )

### So ist's recht!

Und nun, als Baucis und Philemon unfers Tempelbau's, Genießet lange, lange noch des guten Glück, Die Herrn und Frauen zu ergöhen. Tretet bald, Als Oberförster, Oberförsterin, im Glanz Der Kunstnatur, willsommen und bewundert auf. Run aber, dächt' ich. Zeit ist's, wir empfehlen uns.

Mutter. Ei freilich! bas versteht sich von felbst. Wir werben nicht weggeben wie bie Kate vom Taubenschlag. Und somit wollen wir uns bestens empsohlen haben. Es soll uns jederzeit angenehm sehn, wenn Sie

einkehren, und mit uns vorlieb nehmen wollen.

Dater. Ich confirmire mich mit meiner gesprächigen Balfte, und wünsche allerseits wohl zu leben.

(Er glebt ihr ben Arm und fie geben gufammen ab) .-

### Meunzehnter Auftritt.

### Rymphe. Sweiter Ruabe, bet fie verfolgt. Merenz.

Aymphe (Niedt vor dem Anaben, der fie mit der Muste fedenati; fie eilt auf Mercur los und wirft fich ihm um den Sols). Nette mich, geliebter, schöner, göttlicher Jingling, von dem ungeheuren Gespenst, das mich verfolgt. Du erschienst mir vor kurzem in menschlicher Bildung, und gleich neigte sich mein Herz dir zu. Ich erquickte dich mit irdischem Trank; nun laß mir auch deine himmlische Gewalt zu Gute kommen.

#### Mercur.

Du suße kleine Leidenschaft, erhole bich!

Unmphe. Ihr habt mich weggerissen aus ber fillen ländlichen Bohnung, wo ich die unschuldigften Freuden genoß; ihr habt mich in diese Sale geführt, wo für mich nichts Reizendes zu finden ist, wo mich Larven verfolgen, vor benen ich keine Rettung finde als au deinem Bufen.

#### Mercur

(indem Romphe an ihm gelehnt bleibt, ju ben Bufchauern). Indem fich, meine Berrn, bas icone Rind Un meinen Bufen brangt, verwirr' ich mich; Bergeffe fast, bak ich als Gott mich bargestellt. Und baf ich Aberdieft, als Brologus, Als Commentator biefes ersten Spiels Bor euch in Bflichten ftebe; boch verzeiht! Ich selber finde meine Lage febr bebenklich. Und wenn bas schöne, liebevolle Kind Richt eilig fich erholt, daß ich mich schnell Bon ihr entfernen tann, so fürcht' ich febr, Die Flügelchen an Hut und Schuh und Stab Berpfand' ich gegen einen einzigen Rug. Indessen will ich mich um euretwillen So gut ale möglich faffen, euch fo viel Rur fagen: bag mein gutes, holbes Rind Das Liebliche, Nathrliche bedeutet, Das fich fo redlich ausspricht, wie es ift, Das ohne Rückhalt sein gedrängt Gefühl

Auf Bäume, Blüthen, Wälber, Bäche, Felsen, Auf alte Mauern wie auf Menschen überträgt. (3u Nomphe.)

Bift bu beruhigt, liebe, fleine Geele?

Bmeiter Anabe (gu Mercur).

Ihr fprecht von allen gegen biese Herren; Nur mich vergest ihr; sagt auch, wer ich bin!

### Mercur.

Wohl billig kommt die Reihe nun an dich; Doch productre dich nur selbst! du siehst es ja, Ich habe hier genug zu thun. Frisch und beherzt Dervor und sprich: Der Ilngste din ich dieses Chors, Das maskenhafte Spiel, das ein gewandter Freund Aus Rom's verfall'nem Schutte, ja, was mehr, Aus altem Schulstaub neubeledt herangeführt. Laß beine Maske sehen! diese da!

(Das Kind hebt die komische Maste auf.) Dieß verbe, wunderliche Kunstgebild Zeigt, mit gewalt'ger Form, das Fragenhafte; (Das Kind hebt die tragsische Maste auf.)

Doch biefes läßt vom Söheren und Schönen Den allgemeinen, ernften Abglang ahnen. Berfonlichfeit ber wohlbefannten Rimftler Ift aufgehoben; schnell erscheinet eine Schaar Bon fremben Männern, wie bem Dichter nur beliebt, Bu mannichfaltigem Ergöten, eurem Blidt. Daran gewöhnt euch, bitten wir nur erft im Schera! Denn balb wird felbft bas bobe Belbenfpiel, Der alten Runft und Burbe völlig eingebent, Bon uns Rothurn und Maste willig leiben. Sie tennen bich! nun, Liebchen, fen es bir genug! Ein andres bleibt uns übrig, dieses holde Rind, Das bich so schüchtern flob, bir zu verföhnen. Drum beb' ich meinen Stab, ben Geelenführer, Berühre dich und sie. Nun werbet ihr, Natürliches und Künstliches, nicht mehr

Einander widerstreben, sondern ftets vereint Der Buhne Freuden mannichfaltig steigern.

Wie ist mir! welchen Schleier nahmst bu mir Bon meinen Augen weg, indeß meint Herz So warm als sonst, ja freier glüht und schlägt!
(Mercur irin gurud.)

Herbei, du Kleiner! keinen Gegner seh' ich, Nur einen Freund erblick' ich neben mir. Erheitre mir die sonst beladne Brust, In meinen Ernst verslechte beinen Scherz Und laß mich lächeln, wo die hittre Thräne sloß. Im Sinne schwebt mir eines Dichters alter Spruch, Den man mich lehrte, ohne daß ich ihn begriff, Und den ich nun verstehe, weil er mich beglickt.

> Natur und Kunft, sie scheinen sich zu flieben, Und haben sich, eh' man es benkt, gesunden, Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen,

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erft, in abgemegnen Stunden, Mit Geist und Fleiß uns an die Kunft gebunden, Mag frei Natur im herzen wieder glüben.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werben ungebundne Geister Nach ber Bollendung reiner Bobe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen: In der Beschräntung zeigt sich erst ber Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.

# Bwanzigster Auftritt.

Merent. Erker Rnabe.

Erfter Anabe (eilig beranlaufenb).

Beschütze mich! bort hinten folgt mir jene! Sie will mich haschen, und ich leib' es nicht.

Mercur.

Gelegen wirfst bu, allerliebstes Wunderfind, Dir in die Bande beine Bechfelfarbigfeit. Den Augenblid benut' ich, euch ju fagen, Daft wir, bie Bhantafie euch barguftellen. Ein icadia Knäblein mit Bedacht gewählt. Dief Zwerglein, wenn es ungebunden schwärnit, Macht Blud und Unglud, wie bem Augenblid beliebt. Balb wird's ench bufter bas Bergangne malen. Dit trübem Firnig gegenwart'ge Freuben, Und mit ber Sorge grauem Spinnenflor Der hoffnung reizendes Gebild umnebeln; Bald wieder, wenn ihr, in die tiefste Roth Berfunten, icon verzweifelt, euch bebend Der schönsten Morgenröthe Burpurfaum Um bas gebeugte Haudt, erquidend, winden. Doch ift er auch zu band'gen. 3a, er banbigt Sogar fich selbst, fobald ich ihm ben Stab Bertrauend überliefre, ber bie Seelen führt. Sogleich ist er geregelt, und ein rober Stoff Bu neuer Schöpfung bildet fich jusammen. Wie von Apollo's Leier aufgeforbert, Bewegt, ju Mauern, bas Geftein fich ber, Und wie zu Orpheus' Zaubertonen eilt Ein Wald heran und bildet fich jum Tempel. Uns alle führt er an, wir folgen ibm, Und unfre Reihen schlingt er mannichfach. Befonbers aber ftrebt ibm jene Schone bort, Goethe, fammtl. Berte, VI

Auf des Gesanges raschem Fittig, nach. Wär' er zu halten, diese hielt' ihn fest; Doch wollt' er bleiben, sie entließ' ihn gleich.

# Ginundzwanzigster Auftritt.

Die Borigen. Phone.

Phone.

Ich feb', bu haft ihn! also liefre mir ihn aus.

Buerft erlaube, bag ich bich erflare!

Phone.

Ein Mabchen zu erflaren, mare Runft.

Mereur (ju ben Bufchauern).

Der Oper Zauberfreuden stellt fie vor.

hone.

Bas ftell' ich vor?

Mercur.

Die Oper, ben Gefang!

Phone.

Borftellen läßt fich ber Befang nicht, aber leiften.

Mercur,

Rur frisch, zur allgemeinen Freude, immer zu!

Dhone.

(Ste fingt eine große Arie, nach beren Schluf fie fich gegen ben Erund membet.)
Mercut.

Bum Schluffe, mert ich, neigt fich unfer buntes Spiel.

(Bum erften Ruaben, ber fich, inbeffen Borne fingt, im hintergrunde aufgehalten bat, und wie fie nach tem hintergrunde geht, fogleich wieber ju Mercur hervor eift.)

hier hast du meinen Stab! nun geh', mein Kind,

Und führe mir die Seelen alle ber.

(Das Rind geht ab.)

# Bweinndzwanzigster Auftritt.

Mercur. Bathos.

Mercur.

Sie kommt in stillem Ernste, die uns heut Das Tragische bedeutet; hört sie an! Was sie zu sagen hat, verkunde sie allein.
(Er entfern fic.)

Sie sind gethan, die ungeheuren Thaten, Kein heißer Wunsch ruft sie zurück, Kein Wählen gilt, es frommt kein Rathen, Zerstohen ist auf ewig alles Glück. Bon Königen ergießt auf ihre Staaten Sich weit und breit ein tödtliches Geschick. Welch eine Horde muß ich vor mir sehen? Das Schreckliche geschieht und wird geschehen!

Der Nächste stößt ben Nächsten tückisch nieber, Und tildisch wird zuletzt auch er besiegt; Denn, wie ein Schmied im Feuer Glied an Glieber Zur ehrnen, ungeheuren Kette fügt, So schlingt in Greuel sich ein Greuel wieber, Durch Laster wird die Lasterthat gerligt: In Todesnebel, Höllenqualm und Grausen Scheint die Berzweislung nur allein zu hausen.

Doch senkt sich spät ein heiliges Berschonen In der Bekkemmung allzudichte Racht, Am holden Blid in höh're Regionen Fühlt nun sich jedes edle Herz erwacht, Dort drängt's euch hin, dort hoffet ihr zu wohnen, Auf einmal wird ein Himmel euch gebracht; Bom Reinen läßt das Schicksal sich versöhnen, Und alles lös't sieh auf im Guten und im Schönen.

# Setter Auftritt.

TI 1 1.

Sie reiben fich in folgenber Ordnung:

Marthe. Rumphe. Sweiter Anabe. Bathos. Erker Anabe.

Mercur

(ver vorwärts an die linke Seite tritt). Und wenn fie nun zusammen sich gesellen, Nach der Berwandtschaft endlich angereiht; So merkt sie wohl, damit in künst'gen Fällen Ihr sie erkennet, wenn von Zeit zu Zeit. Sie einzeln sich euch vor die Augen stellen, Wenn jedes einzeln seine Gabe beut. Zu unster Pflicht könnt ihr uns liebreich zwingen, Wenn ihr genehmigt, was wir bringen.

### Pralog

bei Bieberholung bes Borfpiele in Beimar.

Ein Schiffer, wenn er, nach beglückter langer Rabrt. An manchem fremben Ufer mit Genuf verweilt. Und maucher iconen Früchte, landend, fich erfreut, Empfindet erft ber bochften Bunfche Biel erreicht, -Wenn ihm ber beim'sche Hafen Arm und Bufen beut. So geht es uns, wenn wir, nach manchem beitern Tag, Den wir an frember Stätte thatig frob verlebt. Bulett uns wieber an befannter Stelle febn. Wo wir als in dem Baterland verweilen : denn. Bo wir uns bilben, ba ift unfer Baterland. Doch wie wir benten, wie wir fühlen, ift euch schon Benug befannt, und wie, mit Reigung und Bertraunt Und Chrfurcht, wir vor euch uns müben, wift ihr wohl. Darum scheint es ein Ueberfing, wenn man mich jetzt Bervorgesenbet, euch ju grufen, unfern Rreis Auf's neu euch zu empfehlen. Auch erschein' ich nicht Um beffentwillen eigentlich, wiewohl man oft Das gang Befannte mit Bergnfigen boren mag; Denn beute bab' ich was zu bitten, babe was Gemiffermaagen zu entschuld'gen. 3a, fürmahr! Das, mas wir mollen, mas wir bringen, burfen wir Euch nicht verkunden, da vor euren Augen fich-Bas wir begonnen, nach und-nach entwidelt bat. Als wir jedoch die nachbarliche Flux befucht, Und bort, vor einer neuen Bubne, großen Drang Der Fremben zu gewarten hatten, Die vielleicht Der flibnen Reuerungen Bageftliche nicht Dit gunft'gen Augen faben, unferm Bunfc gemäß; Da troten wir zusammen, und in seiner Art Ein jeder fuchte bas zu leisten, mas ihm wohl

Am leiblichsten gelänge; was benn auch zuletst Auf Mannichfaltigkeit bes Spieles, beren wir Uns rühmen bürfen, leicht und heiter beutete. Das ist benn auch gelungen, und wir hatten uns Auf manche Weise ber geschenkten Gunst zu freun.

Bielleicht nun war' es klug gethan, wenn wir's babei Bewenden ließen, das, mas glüdlich dort gewirkt, Beil es besonders zu dem Fall geeignet war, Nicht wiederbrächten, hier, wo es doch eigentlich An mancher Stelle nicht gehörig passen mag.

Weil aber das Besondre, wenn es nur zugleich' Bebeutend ist, auch als ein Allgemeines wirkt, So wagen wir, auf eure Freundlückseit, getrost, Euch eben darzubringen, was wir dort gebracht. Ihr habt uns oft begleitet in die fernste Welt, Nach Samarkand und Peking und in's Feenreich; So laßt euch heut gefallen, in das nächste Bad Mit uns zu wandern, nehmt bequemen Plat daselbst, In einem neuen Hause, das in kurzer Zeit, Fast wie durch Zauberkunste, sich herausgebaut; Gedenkt mit Lächeln einer alten Hitte dann, In der ihr sonst mit Unlust ost die Lust gesucht; Denn etwas Aehnlich's ist euch doch auch hier geschehn.

Und wenn ihr das, was andern zubereitet war, Mit gutem Willen zu genießen euch entschließt, So werdet ihr wohl manches sinden, das ihr euch Und eurem Zustand anzueignen nicht verschmäht. Das alles begt in seinem Herzen, bitt' ich euch! Und mit Gefühl und Phantasie empfanget mich, Wenn ihr, als fremde Herrn und Frauen, mir zulest, Als Sachsen und als Preußen, anzureden sehd.

# Was wir bringen.

Fortfetung.

Borfpiel zu Eröffnung bes Theaters in Halle, im Juli 1814,

Mad

Goethe und Riemer.

• . . . .

.

· . . . . .

· \_

•

.

### Balb, Tempel.

Born gwei alte Baumftamme,

### Erfter Auftritt.

#### Mercur.

Das, was vor Jahren wir in Lauchstädt brachten, Das ist von euch noch manchen wohlbekannt, Und damals galt's, ein eng veraltet Haus Mit einem neuen freiern zu vertauschen. Da ward es jedem wohl, wenn aus der Klemme Er in die breite, begre Wohnung trat, Und mit Bequemlichkeit und heiterm Sinn Die Bilder schaute, wie sie gaukelten. Hent aber sehen wir kein neues Haus; Es ist dasselbe, das durch eure Gunst. Uns öfter schon zu eurer Lust empfing; Doch sind' ich es verändert, weiß nicht wie?

Es kommt mir vor, als ob die sämmtlichen Die Ellenbogen freier zu bewegen Im Falle wären, ohne grad' einander Unfreundlich anzustoßen. Alle scheinen mir Bequemlicher zu stien, ob die Bänke gleich Nicht frisch gepolstert find. Was ist denn das? Ich frage, wie ihr seht, und weiß genau Schon, was ich frage; drum antwortet nicht! Denn wir verstehn uns schon, und wollen uns Wie sonst vergniglich unterhalten; ist ja doch Gerechte Zeit für diesmal uns gegeben.

Run, auf befagtes Damals noch einmal Jurud zu kommen, sind euch wohl die beiden Gestalten noch zumeist erinnerlich, Die ihrer Zeit als komisch treues Bärchen Euch in so mancher Formenwandelung Durch ihrer Laune guten Fluß ergösten. Sie sind der Welt bekannt, und ihre Namen Nennt schon der alten Dichter frommer Mund; Doch darf, ja muß ich sie wohl auch euch nennen, Wie ich sie damals euch schon vorgestellt. Philemon heißt der Mann, und Baucis sie. So weit ist alles gut! Doch nun vernehmt, Was mit den guten Alten sich begeben.

Es hat der Sötter Schluß und gnäd'ger Wille Das treu verdiente Baar im Fach der Alten, So zur Belohnung ihrer wärd'gen Thaten Als auch der Welt zum Muster und Exempel, In zwei Standbildern rühmlichst aufgestellt, Und, weil besonders sie als Oberförster Und Oberförsterin wohlgefällig sich gezeigt, Ganz in der Draperie von schönen Bänmen, Zur Zier des Tempels, dem sie würdig dienten. Da stehn sie nun in grünen Unisormen, Aufs munterste mit Epheu decorirt, Und ruhn gemächlich so in ihren Fächern Noch als die treuen, immergesinen Alten.

Heut aber ist es Zeit, die rechte Zeit, In's Leben sie, zum Leben zu erweden, Damit sie Antheil auch zum zweitenmale An allem nehmen, was der Tag uns bringt, Und bei des Friedens allgemeiner Feier Die Alten jugendlich sich wieder freuen. Sie geben sich vor so viel werthen Gästen Bohl ganz wie sonst aus heiterste zum Besten. Wir wollen fehn, ob ihr Humor erhalten. Ich gehe jest und wede erst ben Alten.

Doch wie? was ist mir? wie befangen Auf einmal sind mir Hand und Herz! Es stockt in meinem Busen das Berlaugen, Und mich verläßt gewohnter Scherz.

(Ernfte Musit, mehr feterlich als traurig, taun nachstehendes melodramatisch begleiten.) Denn Geisterstimmen, wie aus tiesen Klüsten, Bernehm' ich nah' und näher in den Lüsten, Berhängnisvolle Bundertöne, Die mir der Parzen nahe Zuhunft deuten.
Ihr müßt auf eine andre Scene, Auf Ernst und Feier euch bereiten:
Richt günstig ist die Zeit den Scherzen;
Der himmel selbst scheint sich zu schwärzen.

Doch fürchtet nicht! Die Seelen sanst berühren Ist mir die viel willsommnere Pflicht Als sie den Schatten zuzuführen; Drum schaut getrost! es bleibe Licht!

### Bweiter Auftritt

Mercur.

Der Parzen jüngste seht ihr kommen, Die aller Lebenssaben spinnt; Ernst ist sie zwar in sich genommen, Doch allen Menschen hold gesinnt; Und wie ich mag aus ihren Blicken lesen, Ist heitrer dießmal ihr gefällig Wesen: Gewiß, ein großes Werk ist ihr gelungen, Worin der Welt ein Heil und euch entsprungen. (Ktotho laßt sich auf dem Telsen sehen.)

# Britter Auftritt.

Alotho (langiam beruntergetommen).

Ein würdig Dasehn ward von mir gesponnen, Das, vollgedrängt, die goldne Spindel trägt; Bon guter Mischung hab' ich, wohlbesonnen, Gehalt und Kraft des Fadens angelegt; Zum Heil der Menschen ward das Wert begonnen, (In Mercur)

Bu ihrem Seil in beine Hand gelegt; Du wirst es bann ber Schwester übergeben; Sie weif es aus jum wirtungsreichen Leben.

Mercur.

Ein treffliches Gespinnst, muß ich bekennen: Der Faben tüchtig und burchans sich gleich, Boll ächten Werth's, an Wundergaben reich, Wie ihren Lieblingen die Gätter gönnen: Des Sängers Mund, des Sehers hohe Kraft, Des Arztes Kunst und tiefe Wissenschaft.

Alstha (gegen bie Bufchauer gewenbet)

Und dieses Leben sollt ihr billig kennen, Das Land wohl kennen, dem es angehört, "Das immerdar in seiner Flyren Mitte Den deutschen Biedersinn, die eigne Sitte, Der edlen Freiheit längsten Sproß genährt," Das meerentrungne Land, voll Gärten, Wiesen, Den reichen Wohnsitz jener tapfern Friesen. (Klotho ab. Lachells kommt, ein Kind trägt die Weise.)

(reicht ihr nur ben gaben bin, und behalt bie Spintel)

So übergeb' ich benn mit günst'ger Zunge Dieß theure Pfand ben theuren Pflegehänden; Du legst es an, daß in der Zeiten Schwunge So edle Kräfte sich zum Zwed vollenden.

£a che∫is

(fangt an ju meifen; etwas fonell, fo bag ber gaben einigemal berumgebt).

#### Mercur.

Gemach! gemach! Richt mit fo raschem Sprunge Geziemt solch Lebens hohen Werth vergenden; Bebenke, daß in jedem Radesschwunge Dem Sterblichen sich Jahre vorbedeuten!

Rasch schlägt der Buls des jugendlichen Lebens, Rasch schließt der Pflanze Trieb zum schlanken Kiel; Die Jugend freut sich nur des Borwärtsstrebens, Bersucht sich weit umber, versucht sich viel. Der Kräfte Spielen ist drum nicht vergebens, So kennt sie bald sich Umsang, Maaß und Ziel: Der Most, der gährend sich vom Schaum geläntert, Er wird zum Trank, der Geist und Sinn erheitert.

So vorgeübt an Geist und Willensträften, Jum Wissen wie zur Thätigleit gereift, Führt ihn Beruf zu stätigen Geschäften, Die er mit Lust, zu sicherm Zwed, ergreift, Weil That und Wissen sich zusammenhesten, Sich eins am andern nährend stützt und steift; Und so von inn und außen gleich berusen Ersteigt er hier des Lehramts hohe Stufen.

Run öffnet ihm Ratur ben reichen Tempel, Er darf vertraut, ihr Priester, darin walten; Nun affenbart er sie durch Lehre, durch Exempel, Ihr Wollen selbst muß sich in That gestalten; Entzissernd leicht den viel verschlungnen Stempel, Muß sich für ihn ein einfach Wort entfalten, Da Erdentiesen und des himmels Sphären Nur ein Geset der Menschenbrust bewähren.

Den alten Ruhm, ben vorverdiente Seister Für diese Stadt durch Werk und Wort begründet, Er setzt ihn fort, als weit gepries'ner Meister, Der Tansende von Lernenden entzundet; Ein solch Berdienst als Lehrer und als Leister,
Es bleibt dem Thron nicht länger unverklindet;
Der ruft das heilsam immer nene Wirken
Zu höherm Glanz nach weiteren Bezirken.
(Atropos erscheint in der Thare des Tempels, nathert fic langsam det folgenden Bersen.)
Und seinem Herzen wird der reine Segen,
Bon jenen Banden, jener Spannung frei,
Die fremde Macht und Sahnung um ihn legen
Mit schwerem Dämonsbruck der Tyrannei,
Sich wieder selbst, nach deutscher Art zu regen,
Nur seinem Gott, Gesetz und König treu:
"Im Schutz, den ihm des Ablers Flügel spenden,
Wo er begonnen, will er treulich enden."

#### Afrenes .

(bei vorftebenben Borten gang berangetreten, perfucht ben Saben abzufchnetben).

Mercur und Sachefis (bie erften Borte gugleich, bann Tachefis).

Halt ein! Halt, unerbittlich Strenge, Benn je Erbarmen beine Brust belebt! Dieß Leben ist kein Leben aus ber Menge, Das kein Berbienst und kein Talent erhebt.

#### Mercur.

Wie es in ewig wechselnbem Gebränge Ein Tag gebiert, ein anderer begräbt; Gewohnt, wie die Natur, zu schaffen, heilen, Sollt' er auch nie das Loos der Menge theilen.

#### Ladefis.

Und eben jest, da kaum der Fried' entblübte, Der ihm des Wirkens wohlverdiente Frucht Nach Tagesgluth am milden Abend biete, Da ich des Lenzes schnell verrauschte Flucht. Ihm durch des Herbstes Dauer reich vergüte Durch edle Früchte seiner eignen Zucht

Atropos (einfallent).

Unwiderruflich steht des Schickfals Schluß; Unfrei vollführ' ich nur ein strenges Duß.

#### Merenr.

Rührt bich jum Zanbern, jum Berschieben Richt biefer Zeiten brangenber Moment?

#### Sachefis.

Nicht Schmerzen seiner Theuren, feiner Lieben, Und wer ihn Bater, Freund und Retter nennt?

### Atropos.

Unthätig bin ich schon zu lang geblieben, Bu viel schon hab' ich leider ihm vergönnt; Berwegner greift er nur in meine Rechten, Und trutt sogar des Schickals ew'gen Mächten.

#### Mercur.

Wär' triftig dieser Grund, ihn hätt' ich anch; Deun ist nicht meines Amts verjährter Brauch, Daß ich die Schatten, die du schaffst, geleite? Der Rand an dir, ist's auch an meiner Seite. Doch konnte dieß mich nie zum Neide rühren, Nie widerstand ich seinem Kunstbemühn; Und selbst die Gabe, die nur mir verliehn, Die Seelen sanst und schmeichelnd zu berühren, Ich seh' ihn gern sie klüglich so verwalten, Um Seel' und Leib im Einklang zu erhalten.

#### Atropos.

Genug! die grause Zeit kennt kein Berschonen, Und Strenge herrscht in Hitten wie auf Thronen. Und dann, wo mir gerechte Ernten reisen, In offner Feldschlacht, in bedrängten Festen. Wenn Heereszüge durch die Länder kreisen Und von den wohlempfangnen rauhen Gästen Die Seuchen still durch Stadt und Dörser schleichen, Ihr wirthlich Dach mit gift'gem Hauch verpesten, Da tritt er ein, zu helsen und zu wehren Die Opfer, die mit Recht mir angehören. Sadefis.

Schon find der Opfer dir zu viel gefallen; Das Theuerste, sie haben's hingegeben. Laß os genug sehn! und vor allen Den Lebenswürdigsten, o laß ihn leben! (Bligtig Rackt.)

Atropes

(ben faben im Moment abichneibenb; im Tempel ericheint bes Berewigten Ramenszug in einem Sternentrange).

Er lebt! lebt ewig in der Welt Gedächtniß, Das von Geschlecht sich zu Geschlechtern reiht; Sein Rame wirkt, ein heiliges Bermächtniß, In seinen Jüngern fort und fort erneut: Und so in edler Nachfolg' und Gedächtniß Gelangt die Tugend zur Unsterblichkeit. Zu gleichem Preise sieht sich aufgesobert, Wem gleicher Trieb im edlen Busen lodert!

# lierter Auftritt.

Mercur

Hat dieser Auftritt euch im Innersten Gerührt, bewegt, noch mehr, erschüttert; So wendet von dem lichten Trosteszeichen Zurück in's Leben euren seuchten Blick, Zu jenes Maunes freundlicher Umgedung, Die er, ihm selbst geschaffen, euch verläßt, Um so, durch seiner Nähe stillverborgnes Fortwirken, durch des Lebens Anblick selbst, Zum Leben immer träft'ger euch zu stärten. Denn grünet nicht mit jedes Lenzes Prangen Sein Schaffen fort, und immer höher, reicher? Die Bäume, die er pflanzte, bieten stets Mit immer wachsenden und breitern Aesten

Dem Freund, dem Fremdling gern ihr wirthlich Dach. — Ich höre schon von sern die Schmeicheltone, Die euch in ihre grüne Wölbung laden: Es ist die Wohlbekannte der Rajaden; . Erwartet euch nun eine heitre Scene! Sie kommt! sie kommt! Doch ich muß fort mich schleichen; Denn merkt sie mich, so möchte sie entweichen.

# Sunfter Auftritt.

#### Reil's Garten.

(Die Melobie: In meinem Schlofichen ift's gat fein, von Blasinfrumenten hinter bem Dheater.)

### Unmphe der Saale.

Ich fteh' wohl auf gar morgensfruh, Wenn ihr noch liegt in guter Ruh, Und schau' im ersten Sonnenschein Gleich in ben schönen Garten hinein.

Da glänzt das Haus in muntrer Tracht, Die einem frisch in's Ange lacht, Und spricht gar freundlich jedermann, Doch bei ihm zu verweilen an.

Ein braver Mann bas, ber's gebaut; Dem's auch vor feiner Mühe graut: Den steilen Fels hat er bepflanzt, Daß ihr im Grünen schmaus't und taugt.

Das alles hat ber Mann gethan, Und mehr noch als ich sagen kann; Run ruht er bort, so fruh als spat, Schab' um ben Mann, ja ewig Schab'!. Wo die Cypresse schwant sich regt, In's Klible hat er sich gelegt; Sin' Inschrift hat er ihm gestellt, Sie lautet so — wenn's euch gefällt —:

"Berlassen muß ich biese Hallen, Das treue Weib, die Kinderschaar; Mir folgt von diesen Bäumen allen Nur einzig die Copress im Haar."

Da besuch' ich ihn öfter bann zu Haus, Und bring' ihm manchen frischen Strauß, Und schwätz' ihm auch von nah und sern, Wie's draußen zugeht — er hört es gern. Bor allem erzähl' ich mit fertiger Zungen, Wie meine Deutschen den Sieg errungen, Und daß sich alles so schieft und macht, Wie er's gewünscht, und wie er's gedacht. Da gewinnt er auf einmal einen rechten Glanz. Wist ihr, wie er mir vorkommt? — Ganz Wie Merlin, der Alte, in leuchtender Gruft, Und es umwallt ihn ein himmslicher Dust. —

> In seinen Gröttchen ist's gar fein, Es stimmt und flammt wie Sternenschein; Soll ich's euch recht beschreiben, fast Wie der Sternkönigin Palast.

Wie er benn da von euch auch spricht! Und von dem Bade, das er eingericht't, Und wie er's ferner deukt zu halten, Und was in dem Salze für Kräfts walten! Könnt' ich nur alles so recht behalten! Mit dem Salz hab' ich mich nicht viel abgegeben, Das süße Wasser, das ist mein Leben! Meine Schwestern, die Quellen, die könnten es sagen, Aber sie mögen sich nicht mit mir behagen. Weil ich so gewohnt zu wandern, Heute hier und morgen bort, Meinen sie, ich wär' von Flandern, Schicken gleich mich wieder fort.

Da bin ich benn auch balb hier balb bort, Balb auf dieser bald auf jener Seite, Bald ned' ich hier bald da die Leute, Und mit Hihl, Haha, Hoho
Berführ' ich ein beständiges Halloh.

Nur Eins, das fällt mir grade bei; Er hat mir's vielmals aufgetragen, Ich möcht's gelegentlich euch sagen Und seinen besten Gruß dabei:

> Beim Baben sen die erste Pflicht, Daß man sich nicht ben Kopf zerbricht, Und daß man höchstens nur studire, Wie man das lustigste Leben führe.

Da bin ich gleich auch von der Partie, Und das vergest ihr nur denn auch nie! nie! nie!

Wie ist mir's benn? Seh' ich recht ober wie? Hihl, Hahah, hahaha, hihihl.
Da giebt's was zu sehen, was zu lachen; Etwas, das euch Spaß wird machen; Seht, da kommt was gefahren
Auf einem Wagen ober Karren;
Die kann nach dem ganzen Schein
Nur vom Schwesternchore sehn.

Bei meiner Tren! bei meiner Sechse! Die ist just so von meinem Gewächse, Eine Nize wie ich — wohl gar eine Here! Derennize? Nizenbere? Richts von Rire? Sie zeigt fich auf großem Schangerlifte; Das thut keine Nire, bag ich wüßte.

> In Gras und Rohr zu lauschen, In's Wasser hinzurauschen Bis über Kopf und Brust, Dann auf und nieder gauteln, Sich mit den Wellen schauteln — Das ist die Nivenlust.

Ja, eine Here ist es fürwahr!
Sie hat gar einen weiten Talar
Und hinter ihr eine große Dienerschaar.
Nein! vor so viel schönen Herren und Frauen
Laß ich mich nicht im Negligese beschauen;
Ich will mich sachtchen in mein Bettchen stehlen,
Und bis auf Wiedersehn — mich euch empsehlen!
Abe! — Abe! — We!

# Sechster Auftritt.

Ein beliebiger landlicher Borhang fallt por Reil's Garten nieber. Die Schaustielkunk auf Sarafto's Magen, mit zwei Kindern, das eine als Annt, das andere als Natur coftämirt, d. h. jenes prächtig und ansehnlich, diese ganz einsach. Slaven gehen dem Magen vorher, Mohren folgen, vielleicht einige von den weißgesteiteten Kriesten, Krauenzimmer, und was man sonk für schlicht und artig findet. Wenn der Wagen auf der Mitte der Bühne vorüberziehend steht, so spricht die

### Shaufpielkung.

hier haltet an! Ich sebe nah' und näher Die Thurmgebaube vielgeliebter Stadt.

(Sie ftetgt aus; die Kinder bleiben, hubsch gruppirt, im Wagen.) Ich grüße sie, bevor ich sie betrete, Und huldige der herrschenden Gewalt, Dem alten Recht an seinem beutschen Platz. Wir danken Denen, die auch uns zusammt Mit Kennerblid, mit Freundeshuld begegnet, Und unfrer Kunst so gleichen Werth als Würde Mit andern Musenschwestern zugestehn. Ich sprech' es aus, ich sprech' es ungeheuchelt: Zufrieden flihl' ich — fühle mich geschweichelt.

Wie war es sonst für mich entehrend, Wenn jedermann die Duldung pries, Und mich als thöricht und bethörend Hinaus ach! vor die Schwelle wies. Und freilich zogen die Camonen So stattlich damals nicht einher; Doch war zu Zeiten der Hellenen Des Thespis Karren auch nicht mehr.

Nun aber andre Zeiten, andre Sitten!
Wir sehen uns nicht nur gelitten,
Sogar wir sehn uns hochgeehrt:
Das ist es, was den Eiser mehrt.
Wir haben unser Mögliches gethan,
Und kommen sestlicher einhergeschritten,
Uns der Bersammlung würdiger zu nahn.
Zuvörderst hat Sarastro höchst großmitthig
Den Löwenzug, den er nur selbst regiert,
Und obendrein, wie er gewohnt, großgütig
Den goldnen Wagen bestens offerirt,
Und von der Dienerschaft, der großen, reichen,
Sein ganzes Nohrenvoll und ihres Gleichen.

Doch möchte sich ber Brunt zu viel vermessen, Wosern er nicht Gehalt im Schilde führt. Drum hab' ich zwei Begleiter nicht vergessen, Sie sind antit als Genien costilmirt; Denn, was man so Genie turzweg genannt, Richt immer ist's, wenn man es brancht, zur Hand, Auch wohl, wie das so geht, nicht grad im Gange;
Die beiden aber, froh und klug gewandt,
In ihrer Mitte wird mir gar nicht bange.
(Indessen find die Kinder aus dem Wagen gestiegen, und stehen ihr zur Seite, die Kunkt rechts und die Ratur links; sie legt der ersten die Sand auf die Schulter.)
Denn stockt einmal der ernsten Kunst Getriebe,
(Sie legt der andern die Hand auf die Schulter.)
Dann wirkt Natur mit ihrem eignen Triebe.
Nun hoffen wir, da sich vor allen Dingen
Der Himmel frei und wolkenlos erheitert,
Sich Geist und Brust und Sinn und Herz erweitert,
Nur um so besser werd' es uns gelingen,
Euch durch den Reichthum unsere Kunstgestalten
Noch manchen Abend froh zu unterhalten.

### Siebenter Auftritt.

#### Mercur

(ber indessen einigemal hereingesehen, ob ste noch nicht som Entsehen, nur zur Lust
Soll dießmal sich der Tag verdunkeln;
Nun möge jedes Auge sunkeln,
Und froh sich sühlen jede Brust!
Entsessel die gebundnen Triebe!
Bekannte Töne hör' ich sern;
Ihr wist, ich bin der Gott der Diebe,
Doch heut' entsag' ich euch zu Liebe.
Dem schlauen Wesen herzlich gern.
Ich will mich nicht vom Schauplatz stehlen;
Ihr lobt mich wohl: ich führe lautes Klanges
Die Oper her; mit Fülle des Gesanges
Hosst sich sich euch zu empsehlen.

### Achter Auftritt.

(Der hintere Borhang erhebt fich. Das befannte illuminirte Schiff bes Baffa Sellm fieht icon. Der Chor, anftatt fich gegen bas Schiff zu wenden, tritt vor ins Profeenium.)

Singt bem großen Tage Lieber! Töne feuriger, Gefang! Saale, bring' ber Elbe wieber Frei entbundnen Jubelklang! Laßt sie sich regen, frische Gesänge, Segnen die kühle, die friedliche Fluth; Nie so in Einigkeit tönte der Menge Kräftiger Sang und so herzliche Gluth.

(Indeffen ift der Baffa und Conftanze ausgestiegen, affiftirt von Blonden und Petrillo. Belmonte und Osmin find auch zugegen. Das Chor hat fich getheilt; obige Personen treten vor.)

#### Belmonte.

So half ber Himmel uns, ben Kühnen, Aus einer schnöben Stlaverei; Nun aber sind wir froh und frei, Nun wollen wir es auch verdienen.

### Chor.

Wem foldes Glud fic aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

### Conftange.

Genuß der Liebe, Glüd der Treue, Die freie Gabe find sie nun; Das ist das Walten, ist das Thun, Daß nun sich auch ein jeder freue!

### Chor.

Wem folches Glud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben au.

### Baffa.

Der Bassa selbst gewinnet Stimme, Eröffnet hoch bie tiefe Brust: Er ruft euch an zu Glüd und Lust, Und nie ergrimmt er mehr im Grimme. Chor.

Wem felches Glid fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Pedrillo.

Der Jugend aber ist vor allen Willsommen bieser frohe Tag; Defiwegen ich auch lieber mag Den hübschen Mädchen beut gefallen.

Chor.

Wem folches Glud sich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Slonde.

So darf auch Blonde wohl sich frenen, Das Mädchen frei in frischer Welt; Und wenn sie manchem wohlgefällt, So wird Pedrillo das verzeihen.

Osmin.

Richt weiß Domin, wie ihm geschiehet: Er fühlt sich fröhlich, fühlt sich gut, Gefühlet ist das wilde Blut, Da ihm wie euch das Leben blühet; Er sieht sich ganz verwandelt an. Erst gesauchzt, dann gesungen, Dann getanzt und dann gesprungen, Dann geschmauf't, dann getrunken, Immer mehr, zuletzt gesunden!

Shlufdor.

Lebe, frommer König, lebe! Selbstgefühl bei allem Ruhm Sen bein ewig Eigenthum, Himmelslohn und Erbenruhm!

# Einzelne Scenen

zu festlichen Gelegenheiten.

• 

### Bei Rudfehr

# Ihro Königl. Hoheit des Großherzogs von Wien.

Finale zu Johann von Paris.

#### Mabella.

Warum vor mir die Aniee beugen? Und wenn ich selbst Navarra's Fürstin wäre, • Nur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch, sie ihm zu bezeugen!

#### 3 o h a n n (aufftebenb).

Wie gern entäufer' ich mich bes Fürstenstandes, Worin ich mir zum Scherze wohlgefiel. Die ernste Rührung solgt dem Spiel: Begrüßt den Bater dieses Landes!

Sfahella unb Johann.

#### Ifabella.

Ja wir flehten, wenn Gefahren Du Dich fräftig ausgesetzt: Wirk er unter seinen Schaaren Hochverehrt und unverletzt!

#### Johann.

Wenn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf der Elemente Bringt dem Ebelsten Gesahr.

## Ifabella und Johann.

Mitten in bem Weltgewirre Blieben wir in Deinem Rath; Klugheit selbst wird schwankend ivre, Zeigt bie Liebe nicht ben Pfab. Wirst Du uns ben Wahn erlauben,. Wenn die Menge Dich umsteht? Laß uns Bater diesen Glauben, Ja, wir haben das ersieht.

Cher.

Und so mögen Millionen Und beneiden: Wir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er fröhlich diese Feste Seiner Kinder, seiner Gaste!

Senefchall.

Zum Gastmahl bes herrn Johann ba Wir ungern und geschickt; Run aber ist ber rechte Mann ba, Der schickt und nährt und beglückt. Der Seneschall vor allen Stellt sich bem Fürsten bar; Und hinter ben Masten allen Berehrung treuer Schaar.

Chor.

Und aus ben Herzen allen Berehrung trener Schaar.

Pedriga.

Und da, wo die Herzen weit sind, Da ist das Haus nicht zu eng.

foregga.

Und da, wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer' und die Läng'.

Stibe.

Und so nach diesem Feste Der Weg, der ist munter und weit, Und wir, für alle Gäste, Sind thätig und bereit. Chor. . "

Frei tommen alle Gafte, Wir thatig und bereit.

Olivier.

Ihm zu Spren, ihm zu bienen, Lagt ben Bagen auch herein.

Coregga und Pedrigo.

Seht mir nur ben Tollen, Rühnen! Er will wieder ber erste febn.

Olivier.

Laßt mich nur, ben Muntern, Kühnen, Sollt' ich auch ber letzte sehn. Als ich mich im Singen übte, Fand ich hier und fand ich dort Gott und König und Geliebte Ueberall das Losungswort.

Chor.

Gott und König und Geliebte Sen auch unser Losungswort!

Dringeffin.

Doch wer hat für Gott gestritten, Für der Seele höchstes Heil, Als mit allen, die gelitten, Unser Herr an seinem Theil?

Chor.

herrlich tommt er angeschritten, Unfrer Seele felig Beil.

Johann.

Und wo ward benn je den Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schaar der Millionen Kaisern förderte den Streit?

Chot.

Nah und ferne, wie sie wohnen, Alle stürzten zu dem Streit. Senefhall

Nun bemerk ich unterthänig — Deun zu sehr betrifft es mich —: Ehmals ftritt man für ben König; Nun sie stritten selbst für sich.

Chet.

Streite jeber für ben Rönig, Und fo ftreitet er für fic.

Olinier.

Und vergebt mir, liebe Frauen — Gerne steht ihr nicht zurud —, Sie, die Herrlichste, zu schauen — Freiheit! — Sie macht unser Gklid.

Chor.

Sie, die Göttlichste, ju schauen — Freiheit! — Sie macht unfer Glud.

Pedrige und Auregia.

Und so ist benn unserm Leben Und bem Untersten im Land Gott und König wiedergeben Als ber Freiheit schönstes Pfand.

Char.

Gotte, ber uns gnädig erhört, Preis in Ewigfeit! Dem Filrsten ber Sich und uns erhöht, Deil zur längsten Lebenszeit! Beibe verehrt in allen Landen! Freiheit ist auf ewig erstanden.

# Schluß von Palaeophran und Meoterpe.

#### Mufgeführt

jum Geburtetag ber Bringeffin Marie.

Palacophron.

Begrüßet Sie, bie holbe Zierbe, Für die fich biefes Fest verklärt!

Und überlaßt euch ber Begierbe, Sie zu verehren, wie's gehört! Sie tommt, die neue Zeit zu schmidden.

Palacaphron.

Bur Luft ber alten tommt Sie an.

Und beide rufen mit Entzücken Das schönfte Glud auf Ihre Bahn! Mesterpe.

Umfchlinget euch mit froben Kranzen, Valacophron.

Doch eure Frende fchränket ein! Resterpe.

Bu wilrb'gem Feft, lebenb'gen Tangen Balacophron.

Sind diefe Maume viel zu flein. (Bieberholt von Bette 5 bis 6.)-

## Bu Wallenftein's Sager.

Als bie Beimarfchen Freiwilligen ausmarfchirten.

Erker holfifder Jäger. Sweiter holfifder Jäger. Frember Cänger,

Ether Såger.

Da kommt noch einer überquer;

Der ift gewiß aus Italien ber.

Bmeiter Jager.

Was willst du benn mit beiner Cither?

Du fiehft aus wie ein Hochzeitbitter.

Erper Såger.

Der Narre, ber ift so banberreich;

Sein lustiges Land erfennt man gleich.

Sanger.

Euer Tumult, was will benn bas?

Sepb höflich! benn ich fing' euch mas.

Bweiter Jager.

Da werben wir was Neues hören;

Doch butet euch, ihn nicht zu ftoren!

Erper Jäger.

Nichts Neues! alten Leierton!

Er ift verliebt, ich feb' es fcon.

Sanger (recitativifd).

Bo fo piel Böller fich berfammeln,

Da mag ein jeber singen und stammeln.
(Intentionen.)

Dà dah! da dah!

Erger Jäger.

Ein narrifder Wicht!

Der Rerl, er fingt icon, wenn er fpricht.

### Sånger.

Ich muß in's Feld, ich will bich meiben, Wenn auch mein Berg mir widerspricht; Bon beiner Nähe werb' ich scheiben, Bon meiner Liebe kann ich nicht.

In's Feld hinaus! Das hetft nicht meiben; Denn meine Seele scheibet nicht. Ja, mich erwarten hohe Freuden, Und ich erfülle meine Pflicht.

Ich will in's Felv! Warum nicht scheiben? Dir sen die Thräne, mir die Pflicht. Nun Lebewohl! es ist tein Leiden: Ich bleibe dein! Bergiß mein nicht!

### Erfter Jager.

Bergiß mein nicht! das ist ein schlechtes Fressen! Wer will denn leben, kann er nicht vergessen? Bergessen! ja sich selbst vergessen, Das ist die Kunst, so soll es seyn! Mit Feinden hab' ich mich gemessen, Wit Mädchen und mit Flaschen Wein.

#### - Bweiter 3daer.

Es ist nicht recht ben Gast zu stören; Wir möchten bas noch einmal hören. Den Feind zu schlagen, bas ist Scherz, Und wer noch lebt, wird immer naschen, Da giebt es Mädchen, giebt es Flaschen; Doch haben wir auch eine Art von Herz, Der Kleine soll uns singend rühren.

Erger Jaget.

3ch schlafe schon; last ench verführen!

Sanger (wieberholt fein Lieb).

Bmeiter 3åger.

Gang recht! ber Abschied ift ein Spiel!

Run wird es ernft und immer beffer: Es seh bein Lieb ein scharfes Meffer; Dem Feind die Spige, mir ben Stiel!

Und so hat benn der Dichter das Bahre gesagt, Wie wir es benn alle nun wissen. Ihr Inglinge send, so wie es nun tagt, Zum Marsch und zum Streite bestissen. Gebenket an uns in der blutigen Schlacht, Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht, So bringt uns, was ihr ups genommen.

Sanger (Colo, quasi pariando).

Eure Gegenwart So lieb und werth!

Cher

So febb ihr und berglich willfommen.

Cheaterreden.

~

:

## Prolog.

#### Gefprochen ben 7, Mai 1791,

Der Anfang ist an allen Sachen schwer; Bei vielen Werken fällt er nicht in's Ange. Der Landmann deckt den Samen mit der Egge, Und nur ein guter Sommer reist die Frucht; Der Meister eines Baues gräbt den Grund Nur desto tieser, als er hoch und höher Die Nauern führen will; der Maler gründet Sein ausgespanntes Tuch mit vieler Sorgsalt, Eh' er sein Bild gedankenvoll entwirft, Und langsam nur entsteht, was jeder wollte:

Nun dächten wir, die wir versammelt sind, Euch manches Werk der Schauspielkunst zu zeigen, Rur au uns selbst; so träten wir vielleicht Getrost hervor, und jeder könnte hossen, Sein weniges Talent euch zu entpsehlen. Allein bedenken wir, daß Parmonie Des ganzen Spiels allein verdienen kann Bon euch gelobt zu werden, daß ein jeder Mit jedem stimmen, alle mit einander Ein schönes Ganzes vor euch stellen sollen: So reget sich die Farcht in unster, Brust.

Bon allen Enden Deutschland's tommen wir Erst jest zusammen; find einander fremd, Und fangen erft nach jeuem schönen Ziel Bereint zu wandeln an, und jeder wünscht Mit seinem Nebenmann, es zu erreichen; Denn hier gilt nicht, daß einer athemlos Dem andern heftig vorzueilen strebt, Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen. Wir treten vor euch auf, und jeder bringt Bescheiden seine Blunne, daß nur bald Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde, Den wir zu eurer Freude kulpsen möchten.

Und fo empfehlen wir, mit bestem Billen, Uns eurer Billigfeit und eurer Strenge.

## Prolog.

Befprocen ben 1. October 1791.

Wenn man von einem Orte sich entsernt, An dem man eine lange Zeit gelebt, An den Gesühl, Erinnerung, Berwandte, Freunde sest uns binden, Dann reist das Herz sich ungern los, es sließen Die Thränen unaushaltsam. Doch gedoppelt Ergreist uns dann die Freude, wein wir je In die geliebten Mauern wiederkehren.

Wir aber, die wir hier noch fremde sind, Und hier nur wenig Angenblide weilten, Wir kehren freudig und entzüdt zurück, Als wenn wir unfre Baterstadt begrüßten. Ihr zählt uns zu den Euern, und wir fühlen, Welch einen Borzug uns dieß Loos gewährt.

Seth liberzeugt, ber Wunsch, ench zu gefallen, Belebt die Brust von jedem, der vor ench Auf diese Bühne tritt. Und sollt' es und Richt stets gelingen, so bedenkt doch ja, Daß unfre Runst mit großen Schwierigkeiten In tämpfen hat; vielleicht in Deutschland mehr, Als anderswo.

Bon diefen Schwierigkeiten Ench hier zu unterhalten ist nicht Zeit; Ihr kennt sie selbst, und besser ist's vielleicht, Ihr kennt sie nicht. Mit desto froberm Sinn Kommt ihr in dieses Hans, und hört uns zu, Und seht uns handeln. Alles geht natürlich, Als hätt' es keine Mühe, keinen Fleiß Gekostet. Aber dann, wenn eben das Gelingt, wenn alles geht, als müßt' es nur So gehn: dam hatte mancher sich vorher Den Kopf zerbrochen und mit vieler Mühe War endlich kann die Leichstgkeit erreicht.

Der schönste Lohn von allem, was wir thun, Ist ener Beifall: benn er zeigt uns an, Daß unser Wunsch erfüllt ist, euch Bergnügen Bu machen; und nur eifriger bestrebt Sich jeder, das zum zweitenmal zu leisten, Was einmal ihm gelang. D, sept nicht karg Mit eurem Beifall! denn es ist ja nur Ein Capital, das ihr auf Zinsen legt.

## Epilog.

#### Befprocen ben 11. Juni 1792.

In biefen letten Stunden, Die ihr uns. Berehrte, gonnet, tret' ich vor ench auf: Und gang gewiß beuft ihr, ich stebe bier Abschied zu nehmen. - Rein! verzeihr! mir ift's Unmöglich! - Schnell verjag ich ben Bebanten, Daß wir von euch uns trennen follen. Mit leichtem Geiste flieg' ich fiber Tage Und Wochen weg, die uns in frember Gegend, Entfernt von euch, beschäftigen. Wir benten Une gar zu gern: Schon find wir wieber ba! Schon gruff' ich euch auf's neue! Geht, ber Berbst Bat eure bolben Baume fcon entlaubt! Es locet euch nicht mehr bes Thales Reig, Der Bügel Munterfeit lockt euch nicht mehr. Es brauf't ber Binterfturm; es fliegt ber Schnee! Schon eilt ihr wieder gern vertraulich ber; Ihr frent euch beffen, mas wir Neues bringen, Und bas Befaunte beffer und volltommner Bon une ju boren freut euch auch. Wir finden Euch immer freundlicher für uns gesinnt: Wir find nicht Fremde mehr, wir find die Guren; Ihr nehmet Theil an une, wie wir an euch. Ein gunftiges Geschick giebt uns ben Fürsten, Bu unferm Bobl, ju unfrer Luft jurud, Und neue Friedensfreuden frangen schön Die Tage feiner Sattin, feiner Mutter; Und wie ihr fie verehrt, und ihres Glads euch freut, So mog' euch allen eignes Glud erfdeinen! Und biefes laft uns mitgeniefen! - Rommt! Bas Deutschland Renes giebt, ihr follt es feben, Das Gute wiederholt: bas Fremde foll Richt ausgeschloffen fenn. Wir geben euch Bon jeber Art; benn feine fet verschmäht! Rur eine meiben wir, wenn's möglich ift: Die Art, die Langeweile macht! - So kommt! -So fommt benn! - Ach! - Bo bin ich bin gerathen? Um viele Stumben hab' ich biefe Borte Bu früh gesprochen! mich mit fugen Bilbern Betäuscht! ben Abschied mir erleichtern wollen! -Geschwind herunter mit bem Borbang, bag Richt eine Thrane mir entwische! Rur Geschwind herunter, bag von uns Ein heitres Bilb in eurer Geele-bleibe!

## Epilog.

Gefprochen von Demoifelle Reumann, in ber Mitte von vielen Rinbern,

ben letten December 1792.

Sie haben uns herausgeschickt, die Jüngsten, Inm neuen Jahr ein freundlich Wort An euch zu bringen. Kinder, sagen fle, Gefallen immer, rühren immer; geht, Gefallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so gern, Und wollen hören, ob es uns gelingt.

Wir haben euch bisher von Zeit zu Zeit Gefallen, und ihr habt es uns gezeigt; Das hat uns sehr gefreut und aufgemuntert. Doch haben leider wir von Zeit zu Zeit Euch auch mißfallen; das hat uns betrübt Und angeseuert. Denn man strebet sast Biel stärker zu gefallen, wenn man einmal Wißfallen hat, als wenn man stets gefällt, Und endlich benkt, man müsse nur gefallen. Drum bitten wir vor allen andern Dingen, Was ihr disher so gütig uns gegönnt, Ausmerksamkeit; dann euern Beisall öster, Als wir ihn eben ganz verdienen mögen; Denn wenn ihr schweigt, das ist das Allerschlimmste, Was uns begegnen kann.

Und weil benn andlich hier nur von Bergnugen Die Rebe ware, wünschen wir euch allen

Bu Danse jedes Glid, das unser Herz Aus seinen Banden löst und es eröffnet: Die schöne Freude, die und Händlichkeit Und Liebe, Freundschaft und Bertraulichkeit Gewähren mögen, hat uns and das Glid Doch oder tief gestellt, viel oder wenig Begünstigt; denn die allerhöchste Freude Gewähren jene Gilter, die uns allen Gemein sind, die wir nicht veräußern, nicht Bertanschen können, die uns niemand raubt, An die uns eine glitige Ratur Ein gleiches Recht gegeben, und dies Recht Mit stiller Macht und Allgewalt bewahrt.

So seyd denn alle zu Hause glüdlich! Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde, Berwandte, Gäste, Diener. Liebt euch, Bertragt euch! Einer sorge für den andern! Dieß schöne Glüd, es ranbt es tein Tyrann; Der beste Fürst vermag es nicht zu geben.

Und so gesinnt besuchet bieses Haus, Und sehet, wie vom Ufer; manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Genießt das Gute, was wir geben können, Und bringet Muth und Heiterkeit mit ench; Und richtet dann mit freiem, reinem Blid Uns und die Dichter, bessert sie und uns! Und wir erinnern uns in späten Jahren Mit Dank und Frende dieser schönen Zeit.

# **P**rolog

zu bem Schauspiel: Der Rrieg, von Golboni.

Befprochen von Dabame Beder, geb. Reumann.

Den 15. Dctover 1793.

Den Gruß, ben wir ju Anfang foulbig blieben. Mit frobem Bergen fprech' ich beut' ibn ans; Und die Gelegenheit giebt mir bas Stud. Es beift: ber Rrieg, bas wir euch bente geben. Zwar werbet ihr von tiefer Bolitit. Warum die Dienschen Kriege führen, was Der lette 3med von allen Schlachten feb, Fürwahr in unserm Luftspiel wenig boren. Dagegen bleibt ihr auch verschont von allen Unangenehmen Bilbern, wie bas Schwert Die Menichen, wie bas Reuer Stabte wegzehrt Und wie, im wilberregten Staubgetlimmel, Die halbgereifte Saat gertrefen sinkt. Ibr bort vielmehr, wie int bem Felbe felbst, Bo bie Gefahr von allen Seiten brobt. Der Leichtsinn. berricht und mit bequemer Sand Den fühnen Mann bem Auhm entgegenführt; Ihr werbet feben, bag bie Liebe fich So gut in's Belt ale in die Baufer ichleicht, Und, wie am Mötenton, sich an ber rauben Eintonigen Dufit bes Rriegsgetummels freut; Und daß ber Eigennutz, ber viel verberbt, Auch bort nur fich und feinen Bortheil benkt. Go wünschen wir, daß dieses schwache Bild Euch einiges Bergnügen gebe, euch bas Blud

Der Rube fühlbar mache, bie wir fern Bon allem Elend bier geniegen.

Doch wir leiben Ein Einziges burch jenen bosen Krieg; Und dieses Einzige drückt schwer genug!

Ach, warum muß der Eine fehlen! ber So werth und allen, und für unser Glüd' So unenthehrlich ist! Wir sind in Sicherheit, Er in Gefahr; wir leben im Genuß, Und Er entbehrt. — D, mög' ein guter Geist Ihn schützen! — jenes edle Streben Ihm würdig lohnen; Seinen Kannpf Für's Baterland mit glüdlichem Erfolge trönen!

Die Stunde naht heran, Er kommt zurück, Berehrt, bewundert und geliebt von allen! — Er tritt auch hier herein. Es schlagen ihm Die treuen Herzen froh entgegen; "Willsommen!" riese jeder gern; "Er lebe!" schwebt auf jeder Lippe. Doch die Lippe verstummt. — Das volle Herz macht sich durch Zeichen Lust; Es rührt sich jede Hand; unbändig schallt Die Freude von den Wänden wieder; Durch's Getümmel tont der allgemeine Wunsch; "Er lebe! lebe für uns, wie wir für Ihn!"

## Prolog

jum Luftspiel: Alte un-b neue Zeit, von Iffland. Gehrochen von Madame Beder, geb. Neumann, im Charatter bes Satob.

Den 6. October 1794.

So batt' ich mich bonn wieber angezogen, Mich abermals verkleidet, und nun foll, Im vielgeliebten Beimar, wieder Zum erstenmal ein neues Stud gegeben werben, Das alt' und neue Zeit zum Titel hat.

Ja, alt und neue Zeit, das sind fürwahr Besondre Worte. — Seh' ich mich im Spiegel Als Knade wieder angezogen, auf dem Zettel Als Jasob angekündigt, wird mir's wunderlich Zu Muthe. — Jasob solt ich heißen? Ein Knade sehn? — Das glaubt sein Mensch. Bie viele werden nicht mich sehn und kennen, Besonders die, die mich als kleine Christel Mit ihrer Freundschaft, ihrer Gunst beglückt.

Was foll bas num? Wan zieht sich aus und an; Der Borhang hebt sich, da ist alles Licht Und Last, und wenn er endlich wieder fällt, Da gehn die Lampen aus und riechen übel. — Erst ist man kein, wird größer, man gefällt, Wan liebt — und endlich ist die Fran, Die Mutter da, die selbst nicht weiß, Was sie zu ihren Kindern sagen soll. — Und wenn nichts weiter ware, möchte man So wenig hier agiren, als da draußen leben.
(Sie blattert in den Bachern, stilagt fle endlich zu, und legt fle hin.) Jakob — was fällt dir ein?
Man sieht doch recht, daß du ein Schüler bist, Ein gufer zwar, doch der zu viel allein In seinen Büchern stedt. — Hinweg die Grillen! — Hervor mit dir!

(Servortretenb.) -

Begrüße diese. Stadt, Die alles Gute pflegt, die alles nützt; Bo sicher und vergnügt sich das Gewerde An Wissenschaft und Künste schließt; wo der Geschmack Die dumpse Dummbeit längst vertrieb; Bo alles Gute wirkt; wo das Theater In diesen Kreis des Guten mit gehört.

Ja, gönnt uns diesen Trost, daß wir nicht ganz umsoust Hier oben uns bemühn. Wenn Herz und Geist Sich euch erweitern, wenn ihr zu Geschäften Euch wieder muntrer sühlt, Wenn der Geschmat sich allgemeiner zeigt, Wenn euer Urtheil immer sichrer wird; So denkt: Auch jeuer kleine Jakob hat Dazu was beigetragen! und send ihm, Send allen, die hier oben mit ihm wirken, Zur neuen Zeit, so wie zur alten, günstig.

# Epilog'

nach ber Borftellung ber Stofgen Bafthi, von Gotter, im October 1800.

An bie Bergogin Amalie gerichtet.

Die Du ber Musen reinste Kost gesogen, Berzeihe biesen bunten Augenschmerz!
Daß mastenhaft wir hent uns angezogen, Ist auf ben Brettern ein erlaubter Scherz; Und billig bist Du bieser Schaar gewogen; Denn unter jeder Maste schlägt ein Herz. D! könntest Du enthüllt das Innre sehen, Es würden Ideale vor Dir stehen.

Berehrung naht sich mit burchdrungnen Mienen Und Dankbarkeit mit frei erhobner Brust; Die Treue folgt; mit Eiser Dir zu dienen, Ist unablässig ihre schönste Lust. Bescheidenheit, in zitterndem Erkühnen, Ist sich der stummen Sprache wohl bewust, Und Wünsche knieen an den golpnen Stusen, Dir tausenbfältiges Glöck herabzurusen.

So scheint ein Tempel hier sich zu erheben, Wo erst der Thorheit laute Schelle klang; Der Bretter Knarren und der Spieler Beben Erscheinet nun in einem höhern Rang: Dir segnet diese Schaar ein schönes Leben! Und lächelst Du der Muse leichtem Sang, So hörest Du, von hier in wenig Tagen, Mit etwas Reuem Dir das Alte sagen.

## Prolog

bei Eröffnung ber Darstellungen bes Beimarischen Softheaters in Leipzig

ben 24. Mai 1807.

Gefprochen von Matamt Bolf.

Wenn sich auf hoher Meeressluth ein Schiff Bon grader Bahn abseits getrieben sieht, Bom Sturme wilthend hin und her geschleubert, Der vorgeschriebnen Richtung Pfad vorsehlt; Da trauert Bolt und Steuermann, da schwanket Bon Hoffnung zu Berzweiflung jedes Herz: Erscheint jedoch in kaum entleguer Zone Bequemer neuer Küste Landungsplatz, Erfreut ein wirthlicher Empfang die Gäste; Behend verlischt der Uebel tief Gefühl.

So geht es uns, die wir, vom Sturm ergriffen Und abgelenkt von vielgewohnter Bahn, Zwar nicht als Fremde, doch als Neue kommen. Wir sind nicht fremd; denn manchen unter euch Begrüßen wir als Sönner unfrer Muse. O möge nun, was einige gegönnet, In diesen Tagen uns von allen werben!

Und wie man fiberhanpt das Wollen schätzt, Wenn das Bollbringen auch nicht alles leistet; So haben wir ein Recht an eure Gunst: Denn keiner ist von und, der sich vollendet, Der sein Talent für abgeschlossen hielte; Ja, keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Runst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unfre Zeit und was ihr Geist verlangt, Sich klarer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beisall, wo's gelingt, Und förbert unser Streben durch Belehrung.

Belebrung! ja, fie fann uns bier nicht feblen. Dier, wo fich fruh, vor mancher beutschen Stadt, Beift und Beschmad entfaltete, bie Bubne Bu ordnen und zu regeln fich begann. Wer nennt nicht still bei fich bie eblen Namen. Die schön und gut auf's Baterland gewirft, Durch Schrift und Rebe, burch Talent und Beispiel? Auch jene sind noch unvergessen, bie Bon biefer Bubne icon feit langer Reit. Natur und Kunft verbindend, berrlich wirkten. Gleicht jener Borgeit nicht bie Gegenwart? Bon ber ich schweige, daß die Wahrheit nicht Im Schein ber Schmeichelei verhallt fich berge; Doch barf ich fagen: Tiefer, garter Sinn, Das Alte, Mittlere, bas Reufte faffend, Dringt er nicht hier in mancher Blitthe vor? Und theilet nicht ber Bubne icon Bemubn Der Künstler mit bem Freund ber Kunst so gern?

Wer sich daher als Dichter, Künstler, Kenner An unserm Spiele frent, bezeug' es laut, Und unser Geist soll sich im Tiefsten freuen; Denn wer als Mensch und Beisall geben mag, Er thu' es srei und froh, und unser Herz Wird nene Lust in Dankbarkeit gewinnen. Ihr gebt uns Muth, wir wollen Freude geben; Und so gewinnt, in dieses Raums Bezirk, Gemith und Geist und Sinn, befreit, erhöht, Was uns von außen sehlt, erwünschten Frieden.

# Prolog.

### Salle, ben 6. Muguft 1811.

Daß ich, mit bunten Kränzen reichlich ausgeschmückt, Mit Blumen-Stab und Krone, wie zum schönsten Fest, Bor euch erscheine; drob verwundre niemand sich! Denn für den Guten bleibt es wohl das höchste Fest, Wenn alte Schulden zu entrichten ihm gelingt, Und wenn ihm dankbar sich zu zeigen endlich glückt. Wie sind wir fröhlich, gegenwärtig hier am Ort Bor euch zu treten, euch, die ihr so manchesmal An serner Stätte günstig uns zu suchen kamt, Und nicht des Wegs Unbilden, nicht der Sonne Gluth, Nicht drohender Gewitter Schreckniß achtetet. Da haben wir, was immer wir vermocht, gethan, Um euer Zutraum zu erwiedern, eures Geists Gereisten Beisall, eurer Herzen Zartgesühl Uns zu gewinnen, wie dem Dichter und der Kunst.

So kommen wir benn heute nicht als Bittenbe; Mit banglicher Erwartung, in ein frembes Land; Als Dankende begegnen wir Bekannten schon Und Gönnern, Freunden, längst erprobter Neigung froh. Auch, was wir bringen, ist euch allen wohl bekannt: Das Mannichfalt'ge vorzutragen ist und Pflicht, Damit ein jeder sinden möge, was behagt; Was einfach, rein natürlich und gefällig wirtt, Was allgemein zu jedem frohen Herzen spricht; Doch auch das Possenhaste werde nicht verschmäht; Der Hause fordert, was der ernste Mann verzeiht. Und diesen zu vergnügen sind wir auch bedacht: Denn manches, was zu stiller Ueberlegung euch, Zu tieserm Antheil rührend ansockt, bringen wir, Entsprossen vaterkänd'schem Boden, fremdem auch: Anmuthig Großes; dann das große Schreckliche. So schaffet Mannichsaltigkeit die höchste Lust, Beschäftigt leicht den Geist and Sinn Gebildeter, Und bildet jeden, den zum Urtheil sie erregt.

Jeboch was sprech' ich schon Bekanntes wieder aus! Berzeibt! fo ift es: wenn wir mit Bobiwollenben Bon Angesicht zu Angesicht uns finden, geht Das Berg uns auf, die Rebe fliefit vom Munde leicht, Und immer ist's, als bliebe mehr zu sagen noch. So möcht' ich auch ber guten, längst verehrten Stabt Und ihren wohlgefinnten Bürgern Glud und Beil Bon Bergen munichen, froh Gelingen jeder That Und jedes Unternehmens, bag zu neuer Luft Des neuen Herrschers wohl gebeihe biefes Bolt! Amar vom Berbienst so mandes weisen, thätigen Und frommen Mannes, welcher ftandhaft hier gewirtt, Bon Taufenden, Die hier gebildet, Baterland Und Ausland so durch Lehre wie durch That begludt, Und vom Bewerbfinn vieler ruftig Schaffenben Will ich nicht reben; aber was zum nächsten uns Und eigentlich berühret, ja hieher beruft, Das barf ich preisen: benn ibr sebb ja gleichen Sinns.

Entwallet nicht der Erde bort ein Wunderquell, Und füllt geraume Beden mit erprobtem Naß, Das bald verdampfend werthe Gaben hinterläßt! Die größte Gabe sag' ich wohl mit tühnem Wort, Die allergrößte, welche Mutter Tellus beut! Sie giebt uns Gold und Silber aus dem reichen Schooß, Das aller Menschen Aug' und Herzen an sich zieht; Sie reicht das Eisen allgemeinem Kunstgebrauch, Das so zerstört als bauet, so verberbt als schützt; Sie reicht uns tausend, abertausend andres Gut: Doch über alles preis' ich den gekörnten Schnée, Die erst' und letzte Würze jedes Wohlgeschmacks, Das reine Salz, dem jede Tasel huldiget!

Denn mobl vergebens batte Ceres ausgestreut Babllofe Samen, endlos Frucht auf Frucht gehäuft; Bergebens nährte tief im finftern Balbgebuich Der Heerben Bucht Diana, wie im Blachgefilb; Bergebens begten Amphitritens Nomoben weit Im Ocean, in Fluffen, Bachen, bis jum Fels hinauf, Gemimmel leichtbewegter Bunberbrut: Bergebens fentte Phöbus lebensreichen Blid Auf die Geschwader, die in Luften bin und ber Und boch zulett bem Menschen in die Rete giehn, Dem flugen, allverzehrenben: benn wenig ift. Bas er bem Saumen anzueignen nicht gelernt: Doch ware gang vergeblich aller Götter Gunft, Umsonst bes Menschen vielgewandtes Thun, umsonst Des Feuers Rraft, bas alle Speife zeitiget -Wenn iener Gabe Wohltbat uns Ratur verfagt. Die erst mit Annuth murget, was die Nothburft beischt. Und wie ben Göttern wenig Beibrauch gnugen mag Bum frommen Opfer, also bleibt beim Tafelfest Bulett bes Salzes Krume, die man prüfend streut, Ein trefflich Sinnbild beffen, mas begeistend wirkt, Befelligfeit belebet, Freund und Freund bewährt.

Doch so viel Gutes reichlich auch Natur verliehn, Des Menschen Geist verbessert's immer und erhöht's; Was alles nur genossen ward und was genutzt, Zu größerm Nutzen steigert er's, zu höherm Zweck.

Ind werben wir von tausend Uebeln nicht bebrängt,

So daß nach allen Seiten wir um Rettung siehn? Drum Beil den Männern, deren tiefer, eblet Sinn Zum Bohl des Kranken jenen Quell bereitete, Und klug erwägend neue Kräfte künstlich schafft; Dabei auch Sorge väterlich und wirthlich hegt, Nothwend'gem gleich das Angenehme zugesellt: Wie ihr an diesem Saale mit Erheitrung seht, Der schön verziert und allen uns gemächlich ist. D werde das, was ernstlich sie gethan und thun, Bon jedermann mit offnem, warmem Dank erkannt!

Nun wend' ich mich an alle, bie als Gafte bier Mit hoffnung fich ber neuen Segensquelle nabn, Und spreche nichts von allen frommen Bunichen aus. Die sich in unferm Bergen, wie ihr ficher fend, Für euch bewegen, jeglichem zu Blud und Beil; Dieß aber zeig' ich euch vertraulich an, bag wir Bang eigentlich bem treuen Argt gur Seite ftebn: Denn Geist und Körper, innig sind fie ja verwandt; Ift jener frob, gleich fühlt sich biefer frei und wohl, Und manches Uebel flüchtet vor ber Beiterkeit. Dier alfo, meine Freunde, bier an diesen Blat Bat uns ber Arat au feinem Beiftanb berbeftellt, Dag wer am Morgen babent feine Cur begann, Sie Abende end'ge, ichauend hier nach Bergeneluft. Dieg also bleibt bie Borfdrift! biese merkt euch wohl, Und fest nicht aus! bas ift Bebing bei jeber Cur, Dag man ununterbrochen ernstlich fie gebraucht. Und wist! wir kennen alle wohl; wer außen bleibt, Der wird verklagt, ber hat es mit dem Arzt zu thun! Richt viele Worte mach' ich mehr! ihr feht wohl ein: Um euer Beil auf's redlichste sind wir beforgt.

So laßt mich enden, und zum Schlusse, wie sich ziemt, Den Männern uns empfehlen, die am Ruber stehn Und beren Leitung, deren Schutz wir uns vertraun!

## Epilog

jum Trauerspiele Effer, im Charafter ber Konigin.

Den 18. October 1813.

Und Esser nicht? — Unselige, kein Wort!
Ihr tretet aus, den Edlen trägt man sort!
Die Schwäche wird, die List zu spät verbannt;
Ich traut' euch noch, ob ich euch schon gekannt,
Wie einer, der, zu eigenem Gericht,
Die Schlange nährt, und wähnt, sie steche nicht.
Rein Laut, kein Hauch beleidige mich hier!
Esser verstummt und so verstummt auch ihr!
Nun zeige sich mein ungebeugter Sinn;
Berschwindet all! es bleibt die Königin.
(Alles entsernt sich, sie tritt vor.)

Sie bleibe! ja! an diesem Tag voll Graun, Mit schnellem Blid ihr Leben zu beschaun; Denn ihr geziemt's, so hoch hinauf gestellt, Des Glück Gebieterin, die Lust der Welt, Sich immer selber gleich, da klar zu sehn, Wo andre, dumpf gedrückt, im Traume gehn.

Wer Muth sich fühlt in töniglicher Bruft, Er zaudert keineswegs, betritt mit Lust Des Stufenthrones untergrabne Bahn, Rennt die Gefahr und steigt getrost hinan; Des goldnen Reises ungeheure Last, Er wägt sie nicht; entschlossen, wie gefaßt, Drückt er sie fröhlich auf das tühne Haupt Und trägt sie leicht, als wie von Grun umlaubt. So thatest bu. - Bas noch so weit entfernt. Saft bu bir anzueignen ftill gelernt; Und mas auch Wildes bir ben Weg verrannt, Du haft's gefehn, betrachtet und erkannt. Des Baters Buth, ber Mutter Diggeschick, Der Schwester Bak, bas alles blieb gurud, Blieb hinter bir, inbeffen bu gebengt Dit hohem Sim bich in bir felbft erzeugt, Und, im Gefängniß bart behandelt, Frist Bu bilben bich gewannst bas, mas bu bist. Ein froher Tag erschien, er rief bich an, Man rief bich aus, und fo mar es gethan: "Die Königin, fie lebe!" Nun bu ftanbit, Und stehest noch, trot bem, was du empfandst, Und trot ber Feinde, die mit Krieg und Tod Bon außen und von innen bich bedrobt. Des Bapftes beil'ger Grimm, bes Spaniers Reib, So vieler Freier Unbescheidenheit, Der Großen tudifc aufgeregter Sinn, Berrather viel, felbft eine Ronigin -Und dieser benn zulett! Das trag' ich hier! Die schnöbe Welt, was weiß sie benn von mir? Schauspielerin! fo nennen fie mich all, Und Schau zu spielen ift ja unfer Fall. Die Bölter gaffen, reben, mahnen viel; Bas wollen sie benn anders als ein Spiel? Berstellt man sich benn einzig auf dem Thron? Dort svielt ein Rind, und bas verstellt sich schon.

Doch mit dir selbst, in Glud und in Sefahr, Elisabeth, dir selbst getreu und wahr, Mit Recht verschlossen — welches zweite Herz Bermag zu theilen königlichen Schmerz? Die falsche Welt, sie buhlt um unsern Schatz, Um unfre Gunft, sogar um unsern Blatz; Und machst du je dir den Geliebten gleich,

Richt Liebe anuat, er will bas Königreich. So war auch biefer. - Und nun fprich es aus: Dein Leben trugen fie mit ihm binans. -Der Menfch erfährt, er fen auch, wer er mag, Ein lettes Blud und einen letten Tag. Dieß giebt man zu, boch wer gesteht sich frei, Dag biefe Liebe nun bie lette fen! . Daß sich kein Auge mehr mit frober Gluth Bu unferm wenbet, fein erregtes Blut, Das überraschtem Bergen leicht entquoll, Berrathrifch mehr die Wange farben foll! Daß tein Begegnen möglich, bas entzudt, Rein Wiedersehn zu hoffen, bas beglückt, Dak von ber Sonne farfter himmelspracht Nichts mehr erleuchtet wird! - Hier ift es Nacht! Und Nacht wird's bleiben in ber boblen Bruft. Du blidft umber, und schauest ohne Luft, So lang bie Barge beinen Faben gwirnt, Den Sternenhimmel, ben bn felbft geftirut, Und suchst vergebens um bein fürstlich Haupt Den schönsten Stern, ben bu bir felbst geraubt; Das andre scheint ein unbedeutend Beer --Befteh' bir's nur! benn Effer lebt nicht mehr.

War er bir nicht ber Mittelpunkt ber Welt? Der liebste Schmuck an allem, was gefällt? War nicht um ihn Saal, Garten und Gefild Als wie der Rahmen um ein kostdar Bild? Das holde Bild, es war ein eitler Traum; Das Schniswert bleibt und zeigt den leeren Raum.

Wie schritt er nicht so frei, so musterhaft! Des Idnglings Reize mit des Mannes Kraft! Wie lauscht' ich gern dem wohlbedachten Rath! Erst reine Klugheit, dann die rasche That; Gemäßigt Fener erst, dann Flammengluth, Und königlich war selbst sein Uebermuth. Doch ach! zu lange haft du dir's verhehlt: Was ist das alles, wenn die Treue fehlt, Und wenn der Günstling, gegen uns ergrinunt, Das rauben will, was wir ihm frei bestimmt, Wenn unsre Macht, zu eigenem Verdruß, Wo sie belohnen wollte, strafen muß!

Er ist gestraft — ich bin es auch! wohlan, Hier ist ber Abschluß! Alles ist gethan Und nichts kann mehr geschehn! Das Land, das Meer, Das Reich, die Kirche, das Gericht, das Heer, Sie sind verschwunden — alles ist nicht mehr!

Und über dieses Richts du Herrscherin! Hier zeige sich zulest dein sester Sinn; Regiere noch, weil es die Noth gebeut, Regiere noch, da es dich nicht mehr freut. Im Purpurmantel und mit Glanz gekrönt, Dich so zu sehen, ist die West gewöhnt; So unerschüttert zeige dich am Licht, Wenn dir's im Busen morsch zusammenbricht.

Allein wenn bich bie nächtlich stille Zeit Bon jedem Auge, jedem Ohr befreit, In deiner Zimmer einfamstem Gemach, Entledige sich dein gerechtes Ach! Du seufzest! — Fürchte nicht der Wände Spott, Und wenn du weinen kannst, so danke Gott!

Und inumer mit dir selbst, und noch einmal Erneuet sich die ungemesne Qual. Du wiederholst die ungemesne Bein: Er ist nicht mehr; auch du hörst auf zu sehn — So stirb, Elisabeth, mit dir allein!

## Epilog zu Schiller's Glocke.

Am 10. August 1805.

#### Bieberholt und erneut

bei ber Borftellung am 10. Dai 1815.

Breube biefer Stabt bebente, Briebe fen ihr erft Belaute!

Und so geschah's! Dem friedenreichen Klange Bewegte sich bas Land und segenbar Ein frisches Glüd erschien; im Hochgesange Begrüßten wir bas junge Fürstenpaar; Im Bollgewühl, in lebensregem Drange Bermischte sich die thät'ge Böllerschaar, Und sestlich ward an die geschmudten Stufen Die Hulbigung der Künste vorgerufen.

Da hör' ich schreckhaft mitternächtzes Läuten,
Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt.
Ift's möglich? Soll es unsern Freund bedeuten,
An den sich jeder Wunsch geklammert hält?
Den Lebenswürdzen soll der Tod erbeuten?
Ach! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt!
Ach! was zerstört ein solcher Riß den Seinen!
Nun weint- die-Welt, und sollten wir nicht weinen?

Denn er war unser! Wie bequem geseilig Den hohen Mann ber gute Tag gezeigt, Wie bald sein Ernst, anschließend, wohlgefällig, Zur Wechselrebe heiter sich geneigt, Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Rath und That ergossen: Das haben wir ersahren und genossen.

Denn er war unser! Mag das stolze Wort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! Er mochte sich bei uns, im sichern Bort, Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen. Indessen schritt sein Geist gewaltig sort, In's Ewige des Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Nun schmückt' er sich die schöne Gartenzinne, Bon wannen er der Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ew'gen, gleich sebend'gen Sinne Geheimnisvoll und klar entgegenkam. Dort, sich und uns zu kösklichem Gewinne, Berwechselt' er die Zeiten wundersam, Begegnet' so, im Würdigsten beschäftigt. Der Dänmerung, der Nacht, die uns entkräftigt.

Ihm schwollen der Geschichte Fluth auf Fluthen, Berspülend, was getadelt, was gelobt, Der Erdbeherrscher wilde Heeresgluthen, Die in der Welt sich grimmig ausgekobt,' Im niedrig Schrecklichsten, im höchsten Guten Nach ihrem Wesen deutlich durchgeprobt. — Nun sank der Mond, und zu erneuter Wonne Bom klaren Berg herüber stieg die Sonne.

Run glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend, die und nie entsliegt, Bon jenem Muth, der, früher oder später, Den Widerstand der stumpfen Welt bestegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöhter Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edlen endlich somme.

Doch hat er, so gestht, so vollgehaltig, Dieß bretterne Gerüste nicht verschmäht; Hier schildert' er das Schicksal, das gewaltig Bon Tag zu Racht die Erdenachse dreht, Und manches tiese Werk hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, des Kinstlers Werth erhöht; Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben selbst, an dieses Vild des Lebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Riesenschritte Den Kreis des Wollens, des Bollbringens maß, Durch Zeit und Land, der Bölker Sinn und Sitte, Das dunkle Buch mit heiterm Blide laß; Doch wie er, athemlos, in unsere Mitte, In Leiden bangte, kimmerlich genas, Das haben wir in traurig schönen Jahren, Denn er war unser, leidend mitersahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenden Gewühle Des bittern Schmerzes wieder aufgeblickt, Ihn haben wir dem lästigen Gesähle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunst und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten eblen Sinn erquickt, Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen, Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut. So schied er num, wie er so oft genesen; Num schreckt uns das, wosür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es hernieder schaut: Was Mitwelt sonst an ihm bekagt, gesadelt, Es hat's der Tod, es hat's die Zeit geadelt. Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Krast durchdrungen, In seinem Kreise willig sestgebannt: Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, Mit allem, was wir schähen, eng verwandt. So seiert ihn! benn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon zehne sind's! — von uns sich weggekehrt! Wir haben alle segenreich ersahren, Die Welt verdank' ihm, was er sie gelehrt; Schon längst verbreitet sich's in ganze Schaaren, Das Eigenste, was ihm allein gehört. Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

# Prolog

ju Gröffnung bes Berliner Theaters.

im Mai 1821.

Brachtiger Saal im antifen Stol. Ausficht auf's weite Meer.

I.

Die Muse Des Bramas, bereilch gefleibet, tritt auf im hintergrunde.

So war es recht! So wollt' es meine Macht! —
(Sie scheint einen Augenblick zu flupen, Theater und Saal betrachtend.)
Und doch erschreck' ich vor der eignen Pracht;
Was ich gewollt, gesordert und besahl,
Es steht, und übertrifft mein Wollen hundertmal.
Ich dachte mir's, doch mit bescheidnem Hoffen;
Berwandte Kunst, sie hat mich übertrossen. —
Mit Unbehagen sühl' ich mich allein,
Der ganze Hossaat muß versammelt sehn.

Wo bleibt ihr benn? die, wenn ich nicht beschränkte, Zubringlich eins das andere gern verdrängte: Der frühste Heldensinn, des Mittelalters Kraft, Die heitre Tagswelt, sittsam possenhaft? Ihr Wechselbilder, ihr des Dichters Träume, Herein-mit euch und füllt mir diese Räume!

Nun fasse dich! dem Ort gemäß, der Zeit: Beschleunigen ist Ungerechtigkeit. In duntem Schmuck durchzieht schon manches Chor, Sich vorbereitend, Säulengang und Thor, Zu Gleichem Gleiches reihenhaft gesellt, Weil jedes, rein gesondert, mehr gefällt.



Richts libereilt! Ich lob' euch, die ich schalt! Mit Sparsamkeit gebrauchet Kunskgewalt, Und tretet nächtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel liberbietend, auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach eurem Kreis, dem lenchtenden, sich sehnt.

Sie rüsten sich, den hehren Raum zu schmilden, Ihr follt sie alle wohlgereiht erbliden; Doch gebt mir zu, daß ich, was ich entwarf, Was alle wollen, gleich verklinden darf.

Bom tragisch Reinen ftellen wir euch bar Des buftern Wollens traurige Gefahr; Der fraftige Mann, voll Trieb und willevoll, Er kennt fich nicht, er weiß nicht, was er foll, Er scheint sich unbezwinglich, wie fein Muth, Und wuthet bin, erreget frembe Buth, Und wird zulett verberblich überrenni Bon einem Schickfal, bas er auch nicht kennt. Unmak in ber Beschränkung bat zulett Die Berrlichsten bem Uebel ausgesett, Und ohne Beus und Fatum, fpricht mein Mund Sing Agamemnon, ging Achill zu Grund. Ein solches Drama, wer es je gethan, Es fand bem Griechenvoll am beften an; Sie haben, großen Sinns und geiftiger Macht, Mit wenigen Figuren das vollbracht.

Rach Jahren stilrmt's auf wogem Wellenmeere; Wir führen euch zum Schauplatz ganze heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Tüchtige hilft sich, wie er helsen kann, Und wenn zuletzt ihm Jehl zu Fehle schlägt, Ergiebt er sich dem Krenze, das er trägt.

Was Dutben set, erscheint ihm nur gering, Weil er im Handeln an zu bulden sing; Entsagung heiligt Kriegs und Vilgerschritt; Sie treibt's zu leiben, weil der Höchke litt.

Run aber zwischen beiden liegt, so zart, Ein Mittelglied von eigner holder Art. Schicksal und Glaube finden keinen Theil, In reiner Brust allein ruht alles Heil: Denn immersort bei allem, was geschah, Blieb uns ein Gott im Innersten so nah; Wo Erd' und Himmel sich im Gruse segnen, Dem Staunenden als Herrlichstes begegnen.

Wenn obere Regionen fo fich balten. Bo Fürft und Fürstin überschwenglich malten, So mag barauf Gewöhnliches geschehn! -Ein Burger tommt, auch ber ift gern gefebn, Mit Frau und Kinbern bauslich eingezwängt, Bon Grillenqual, von Gläubigern gebrangt, Sonst wadrer Mann, wohlthätig und gerecht, Nach Freiheit lechzent, ber Gewohnheit Knecht; Die Tochter liebt, fie liebt nicht, ben fie foll, Ein muntrer Sobn, gar mancher Schwänte woll, Und mas an Obeim, Tanten, bienstbar'n Alten Sich Charaftere feltsamlich entfalten: Das alles macht uns beiter, macht uns frob, Denn ungefähr geht es zu Saufe fo. Und was die Bühne künstlich vorgestellt, Erträgt man leichter in ber Berkelwelt: Die Thoren läft man burcheinander rennen, Beil wir fie fcon genau im Bilbe tennen.

Best liegt uns nah, was wir auch nicht verschmähn, Das Possenhafte, gleichfalls gern gesehn; Doch niemand wilnscht sich's in das eigne Hans, Die Sittlichkeit wies es zur Thir hinaus; Bon Markt und Straßen selbst hinweggebannt, Hat sich's getrost ber Bühne zugewandt, Weil dort die Kunst, zu ihrem höchsten Breis, Gemeine Robeit Aug zu mildern weiß, Daß der Gebildete zulest erschrickt, Wenn ihn Absurdes sesselt und entzückt.

Dieß darf ich heute nur mit Worten schildern, Doch seht ihr alles in belebten Bilbern Bor eurem Blid zunächst vorlibergehn. Wir zanbern euch zu heiligem Tempelseste, Bur Krönungsseier schmilden wir Paläste; Was alt' und neue Zeit gebänlich wies, Nach disstrer Burgen stolzem Kittersaale, Erblicht ihr Thürme, kirchliche Portale, Kreuzgang, Capelle, Keller und Berlies.

Und innerhalb der Räume seht ihr walten Der Zeit, dem Ort gewidmete Gestalten; Tagtäglich führt man euch zu andrer Welt. Und wie bequem ist's voch mit uns zu reisen! Die besten Pfade wird man jedem welsen, Der sich der Muse treulich zugesellt.

(Sie tritt begeistert junde, als wenn sie etwas in den Listen hörte.) Was ruft! — Ein Damon! Helfet mir bebenken!
Ich soll den Schritt nach andrer Seite leuken.
Ia! was ich sagte, sagt' ich offenbar
Dem Menschenstnu gemäß, wahrhaft und kar;
Nach Wunderbarem aber treibt mich's, will es sassen.
Run folgt mir gern! sonst müßt' ich ench verlassen.
(Ste ellt hinneg.)

П

### Das Theater vermanbelt fich in eine Balb- und Felspartie.

Blafende Inftrumente hinter ber Couliffe unverhalten bie Aufmerkamteit und leiten bas Bolgende ein.

Die Muse

tritt auf, ben Thurfus in ber hand, ein Bantherfell um bie Schultern, bas haupt mit Epfen beträngt.

Taufend, aber taufend Stummen Hör' ich durch die Lüfte schwimmen. Wie sie wegen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Wellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie, die ewig schönen, reinen. Wie sie mir in's Ohr gedrungen, Wie sie sich in's Herz geschlungen, Sturmen sie nach allen Seiten, Von der Nähe zu den Weiten, Verghinan und shalhernieder, Und Theater versinktert sich.)

Und von den niebern zu den hächsten Stufen Sind Kräfte der Natur hervorgernfen. Die Atmosphäre trübt sich, ist erregt, Der Donner rollt, ein Blit, der prasselnd schlägt, Bersphittert Wald und Fels, die moosigen Alten, Die Rinde gar des Bodens wird gespalten.

(Ein rother Shein übersteht das Theater) Erdschlände thun sich auf, ein Fenerqualm Zuckt slammend über's Feld, versengt den Halm, Bersengt der Bäume lieblich Blüthenreich. Nun herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich, Und aus den Grüften hebt sich leis heran Das Inomenvoll und wittert alles an, Und wittert alles aus, und splirt den Blat, Und sorscht und gräbt, da glizert mancher Schatz. Das altverborgne Gold bringt keinem Heil, Der Finsterniß Genosse will sein Theil; Im Innern siedet's, schäumt und schleubert wilder Durch's Feuermeer surchtbare Schredensbilder; Wie Salamander lebt es in der Gluth, Und streitet häßlich mit vulkanischer Wuth.

Schon hüben und brüben sind Berge versunken,
Schon gähnet der Abgrund, schon sprühen die Funken.
Bas ist mir? was leuchtet ein wunderlich Licht?
So leuchtet der Furie Fenergesicht.
Und unter dem Kopsschund phosphorischer Schlangen
Beiß gliben die Augen und rothbraum die Bangen.
Der Schrecken ergreist mich; wo rett' ich mich hin!
Noch kracht es entsehlicher, Felsen erglühn;
Sie bersten, sie stürzen, sie öffnen mir schon
Der grausesten Tiese Platonischen Thron!
(Das Theater verwandelt sich in einen hellen etzenlichen Biergarten.)

Rehrst du wieder, Himmelshelle! Iris, mit gewahnter Schnelle, Trennt die grausen Wolten schon, Augenfunkelnd vor Entzücken, Den Geliebten zu erblicken Auf dem goldnen Wagenthron.

Phöbus glänzt ihr hold entgegen; himmificher Bermählung Segen Fühlt ber Erbe weiter Kranz. Um des Bogens bunten Frieden Schlingen lieblichste Sylphiden, Schillernd zierlich, Kettentanz. Und da unten Silberwellen Grünlich-purpuen, wogen, schwellen Anch empor in Liebesgluth, Schallisch loden gleich Undinen, Blauen Ang's, verschämter Wienen, Sich den Himmel in die Fluth. Blüht's am User, wogt's in Saaten, Alles ist dem Gott gerathen, Alles ist am Ende gut!

#### III.

## Die Mufe

tommt in anmuthiger Meibung, und nathbem fie einigen Antheil am Cange genommen, wendet fie fich ju ben Inschauern.

Biel ist, gar viel mit Borten auszurichten, Wir zeigen dieß im Reben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gesehn, Darf man zu schildern sich nicht unterstehn; Rur der Gesammtblick läßt den Werth empfinden, Der holde Tanz, er muß sich selbst verkunden.

An ihm gewahrt man gleich der Muse Sunst, Das höchste Ziel, den schönsten Lohn der Kunst. O möge den Geschwistern sämmtlich glücken Solch allgemeiner Beisall, solch Entzücken!

Denn das ist der Kunst Bestreben, Jeben aus sich selbst zn heben, Ihn dem Boden zu entsühren; Link und Recht muß er verlieren Ohne zauderndes Entsagen; Aufwärts fühlt er sich getragen!

Und in diefen böhern Sphären Kann das Ohr viel feiner hören, Kann das Ange weiter tragen, Können Herzen freier schlagen.

Und so geht's den Lieben allen, Die im Elemente wallen, Welches bildend wir beleben; Wer empfing, der möchte geben. In der himmelssuft der Musen Deffnet Busen sich dem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur Allgemeinde, Dort verföhnt sich Feind dem Feinde.

So herrlich fruchtet, was die Muse gönnt! Die ihr's genießt, es dankbar anerkennt, Breis't Ihn mit mir, den Gott, der es gegeben. Was heute fröhlich macht, was heute rührt, Nicht etwa flüchtig wird's vorbei geführt; Was heute wirkt, es wirkt aus's ganze Leben.

Die Kunst versöhnt der Sitten-Widerstreit, In ihren Kreisen waltet Einigkeit. Was anch sich sucht und flieht, sich liebt und haßt, Eins wird vom andern schicklich angesaßt: Wie Masten, grell gemischt, dei Fackelglanz, Bereinigt schlingen Reih- und Wechseltanz. Bor solchen Bildern wird euch wohl zu Muthe! Empfangt das Schöne, fühlt zugleich das Gute, Eins mit dem andern wird euch einverleibt; Das Schöne slieht vielleicht, das Gute bleibt. So nach und nach erblichet, leise, keise, Gefühl und Urtheil wirkend wechselweise; In eurem Innern schlichtet sich der Streit, Und der Geschmack erzeugt Gerechtigkeit. Und so in euch verehr' ich meine Richter! In gleichem Sinne huldigt euch der Dichter, Der, wär' er noch so stolz auf sein Talent, Doch eures Beifalls. höchsten Werth erkennt. Erweis't euch nun, wir anerkennen's willig, Aufmerksam offnen Sinus, gerecht und billig: So schmiddet sittlich-nun geweihten Saal, Und fühlt euch groß im herrlichsten Local.

Denn euretwegen hat ber Architekt, Mit hohem Geist, so eblen Raum bezwedt, Das Ebenmaaß bedächtig abgezollt, Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt; Wie's dem Senat geziemt, den eine Welt, Auf seinen Spruch zu harren, würdig hält.

Dann auch ber Bildner schmildt' bas eble Haus, Bom Sodel bis zum Giebel, reichlich aus. Hier muß ench Ernst im Heiligthume senn; Denn Göttersormen wintten euch herein: Wo rings umher ber Maler sich bemüht Und euren Blid von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gesesselt hielt, In Einem Kreise hundertfältig spielt.

Das ist nun offenbar, doch was verhillt Geheimnisvoll die innern Räume stillt, Erst harrend ruhig, magisch dann behende, Im Augenblick, wie ich die Finger wende, Wird mannichsaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor eurem Blick entsalten.

Und wessen Wollen dieß uns zugedacht, Auf wessen Wint die Meister bas vollbracht, Wer wüßt' es nicht zu beuten, nicht zu nennen? Doch Ihm genligt, daß wir es anerkennen. In dieser Schöpsung, diesem Annstverein, Wie muß es mir denn erst zu Muthe sehn! So großes Leisten fordert Großes an; Biel ist zu thun, da wo so viel gethan. Was wäre nicht zu benken, nicht zu sagen! Doch will ich's jetzt mir aus dem Sinne schlagen. (Sie wendet fic ledhast-annuthig, weiter vortretend, an die Aushauer.)

Erscheinen die Freunde so oft und so viel, Sie heißen willsommen!
Wir andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel,
Und jedermann hat sich das Seine genommen.
Eröffnen die Räume, die heiteren, hellen,
Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen,
Dem Nächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Lust,
Beleben der Menge bewegliche Brust;
So Alte, so Junge sind alle geladen,
In unserem Aether sich munter zu baden.
Ein Traurender komme, da fühlt er sich froh,
Erheitert ein Sorgender; jeglicher so,
Wie's immer dem einen, dem andern entspricht,
Zum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Pflicht.

So find wir am Ziel nun; Er hat es gewollt, Daß frendig geschehe, was alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt uns hier, Nun ist es ein Tempel und Priester sind wir., Wo alles, zum Höchsten, zum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzlickt sich vereint.

## Moten

gu einigen Feftgebichten und Gebichten an Berfonen.

- ' Thaer's Jubelfest, bei welchem ich, obschon abwesend, meinen aufrichtigen Antheil bem wilrbigen Manne zu beweisen nicht versehlen wollte. Es ward von Belter componirt und von ihm an Ort und Stelle selbst ausgeführt.
- 2 Mit biefem Gebichte suchte ich ben vielsachen Ausbruck von Liebe und freundschaftlicher Reigung zur Feier meines siebzigsten Geburtstags nach allen Seiten bin bantbar zu erwiedern.
- \* Hierauf ließ ber immer thätige und ergöhliche junge Freund Sulpit Boifferbe bie jum Andenken auf einen mit Söhnen reich gesegneten Ritter Waldstein geschlagene Medaille in Aupfer stechen. Ich bediente mich dieser neuen Anregung, nun jenen Dankesgruß zu wiederholen und zu vermannichsaltigen. Dieß geschah denn auch in gegenwärtigen Gedicht. Es ward mit dem vorigen allgemeinen, nebst beigestigter Medaillenabbildung, als wahrer heitrer Ausdruck von Theilnahme, einem liebenswiltdigen Gliebe der gleichfalls zahlreich ausgebreiteten Familien überreicht.
- 4 Ihro taiserlichen Hoheit ber Frau Erbgroßherzogin war ein tostbares Siammbuch von treuer, geschätzter Hand verehrt worden, und mir ward die Gnade zugebacht, basselbe burch vorstehendes Sonett einzuweihen.
- Das löbliche Hertommen, die höckften Herrschaften bei festlichen Mastenzigen burch ein dichterisches Wort zu begriffen, sieß man auch diesmal obwalten. Ein Korfar, an den Helden Byron's erinnernd, sibergab es im Ramen des als Anachoret lebenden Dichters.
- \* Durch meine beinah absolute Einsamkeit, auf welche schon ber Schluß bes vorigen Gebichtes anspielt, hatte ich mir ben Namen bes Eremiten verdient, ber sich aber in Zelle und Garten böchst geehrt und erkreut flihlte, als mein herr und Gebieter mir zwei liebenswürdige junge Fürkenpaare zusührte, und der freundlichste Besuch durch das Gedicht erwiedert werden durste.
- 7 Als ber Fürst bei ber Christbescheerung seiner theuren Enkel gegemoärtig war, Aberreichten sie ihm ihrerseits mit obigen zwei Strophen eine Sammlung Gebichte auf die Grundung ber neuen Burgerschule, im Namen sammtlicher Jugend.
- \* Un Prinzeffin Auguste. Der Aupferflich von Elzbeimer's Aurora, mit einigen Strophen jum Geburtstag, von Jena ber, geschrieben in bem Garten ber Prinzeffinnen.
- Ein Prachteremplar der Werte des Abbate Bondi word mir durch die allerhöchte Gnade Ihro Majeftät der Kaiserin; zur Erwiederung schrieb ich das mitgethellte Sonett.

- 10 Zum Schlich einer bramatischen Borstellung in Töplit, an Ihro Majestät die Kaiserin von Oesterreich, gesprochen von Gräfin O'Donell.
- 11 Mit einem heiter und glängend gemalten Glase, ber unschätzbaren Freundin, von Carlsbad nach Frangenbrunnen.
- 12 An bieselbe, als ich sie ganz unverhofft in Franzenbrunnen antraf, wo sich unsere Unterhaltung ganz auf den höchst beklagenswerthen Berlust unserer Herrin einschränkte. Sie vertrante mir, daß noch manches theure Pfand von der Höchsteligen in ihren händen seh, wozu sie ein lostbares Rästchen habe versertigen lassen, silt welches sie eine Inschrift von mir verlange; sie wolle damit die inwendige Seite des Deckels bekleiden. Hiezu sende ich jene Strophen von Carlabad, und wer über Bedentung des darin erwähnten Platzes und Bechers das Rähere zu ersahren wünscht, sindet solches in der Reihe der Carlsbader Gedickte.
- 18 herru Staatsminister von Boigt zu seiner Jubelseier; ein Denkmal vielsstährigen und manuichsaltigen Zusammenwirtens. Die erste Strophe bezieht sich auf den Amenauer Bergbau, dem wir mit Fleiß und Studium mehrere Jahre vorstanden. Die zweite und dritte beutet auf die in Gesellschaft höchstgebildeter Frauen und Männer gefundene Erheiterung von oftmals lästigen und gefährlichen Geschäften; der Schuß auf die Schrecken der seinblichen Ueberschwemmung, auf den Drang der wechselvollen Ariegsjahre, auf das Glick endlicher Befreiung und zugleich auf die Rothwendigkeit des Zusammenhaltens geprüfter Freunde in einer Zeit, wo eine Berwirrung aller Begriffe die hohe Cultur des Batersandes zu vernichten drobte.
- 14 Dem Fürsten Harbenberg Durchlaucht zum siebzigsten Geburtstag unter bessen Bildnis, auf Anregung der Gebrüber Henschel, der ich mich um so lieber sitzte, als der Fürst im Jahre 1813 sich, bei seiner Amwesenheit in Weimar, der frühsten alabemischen Jahre in Leidzig erinnerte, wo wir zusammen bei Oesern Beichenstunde genommen hatten.
- 16 An Lord Byron. Diefer mertwürdige Mann hatte manches Freundliche schriftlich und milndlich durch Reisende begrüßend nach Beimar gelangen lassen, welches ich durch jene Strophen zu erwiedern für Pflicht hielt. Sie trasen ihn noch gillcflicherweise in Livorno, eben als er für Griechenland sich einzuschissen im Begriff war, und veranlasten ihn noch zu einer schriftlichen Erwiederung vom A. Juli 1823, die mir unschähder bleibt; wie denn das Nähere dieser Berhältnisse in den Beilagen zu Capitain Medwin's Unterhaltungen, dem ich auf Anfrage das Allgemeinste mitheiste, zu sinden ist. Das Umständlichere, zugleich mit Abschriften der Originale, wird früher oder währte bekannt werden.
- 16 Der unter meinen Augen aufgewachsenen lieben Gattin meines Sohnes, als Zuschrift ber Wanberjahre.
- <sup>17</sup> Als ich eine Zeit lang im Orient hauste, liebte ich meine Gebichte mit goldblumigen Berzierungen einzufaffen; bieß geschah benn auch an biesem Gebichte, bem gepristen alten Freunde Geheimerath von Willemer gewibmet.
- 18 Graf Baar, Abjutant bes Feldmarschalls Fürften von Schwarzenberg, war mir in Carlsbab einer ber liebsten und eifrigsten Gesellschafter. Aus Wohlwollen

an mir befreundete er fich mit der ihm bisher gang-fremden Geognofie; ich Aberreichte ihm ein heft Aben Bohmifche Gebirgsarten mit biefen wenigen Reimzellen.

- 19 Derselbe ließ abreisend eine höchst merkvlirdige Statue von Brouze mir zurück, wosstr ich meinen Dank auf einem Erwiederungsblatt ausdrückte. Roch setzt schmilcht dieses Gebilde vorzäglich meine kleine Sammlung.
- 30 Grafin Ditinne D'Donell, geborne Grafin Clary, hatte in jugenblicher Beiterleit und freundlicher Laune eine meiner Schreibfebern verlangt, die ich ihr mit solchen Reilen auschiefte.
  - 21 An biefelbe, mit einer neuen, taum angeschriebenen Feber jugesenbet.
- 22 Eine mit ber beutschen Literatur auss innigste bekannte Bolnische Dame vereinigte sich mit mir im Lobe von Fouque's Undine, und bemerkte zugleich, daß eine Französische Uebersetzung das Original keineswegs erreiche, und versprach sie mir zu eigener Ueberzeugung mitzutheilen. Als ich das Buch erhielt, sand ich es in einem Zustande, der dem Bersasser geschie geschweichelt hätte. Die vordere Decke sehlte ganz, die ersten Bogen konnten als gerollt und geknittert kaum gelesen werden; ich sichgeste so zum Buchbinder, der es denn völlig wieder herstellte, und so erhielt es die Dame zurück mit jenen eingeschriebenen Zeilen.
- 28 Flirst Biron von Curland, bessen sreundlicher Neigung ich schon früher angenehme Kunstgaben verbantte, schickte mir von Töplitz nach Carlsbab eine höchkt merkvolkrdige Zeichnung. Sie ist sehr wohl exhalten, in mäßigem Onersolio, von Peter Bischer, dem tresslichen Erzgiester, mit der Feder sehr sander gezeichnet, ansgetuscht und angesärbt, eine Allegorie zu Ehren Luther's vorstellend, welcher hier als Herbules siegreich ausgeführt wird.
- 24 Graf Carl Harrach, mit bem ich vor vielen Jahren zu Carlsbab, in Gesellschaft der Seinigen, glikkliche Tage verlebte, hatte sich der Heiltunde gewihmet, und darin durch eifriges Studium und getreuliche Austldung bedeutend hervorgethan. Er begegnete mir wieder an derselbigen Stelle, das alte Bertrauen trat sogleich wieder ein, und es eröffnete sich von dem disherigen Leben und Treiben die erfreulich wirksamste Unterhaltung.
- 25 Zwar kein Aleibungsstild, aber ein zum Ankleiben böchft nöttiges Erforbernif, welches wohl zu errathen sen möchte, war in seltenem Grabe verziert worden. Es begriffte mich im Böhmischen Gebirg an meinem Geburtstag aus weiter Ferne, und sein blumenreicher Anblick ergöste mich mitten zwischen Fichten und Taunen.
- 26 Aus ber Strophe selbst erklärbar: bas Bilbnis bes Freundes, in einer ansgeseerten Schachtel getrochneter Fruchte übersandt.
- 27 Die Tochter eines Freundes, mit bem man freiheitere Jahre zugebracht, ber nun aber längst entfernt lebte; biese findet zusällig unter ben andgestellten Waaren bes Frauenvereins ein Taschenbuch, von bem Dichter borthin geschendt, eignet sich's an und verlangt dam einige Worte von bessen Sand.
- 26 Fräulein Bolowska, Schwester ber Madame Symanowska, von einigen vielleicht eingebildeten Leiden geplagt, schon und annuthig, minnter traurig gestimmt und vom Tobe sprechend. Ein geistreicher Freund schrieb in ihr Stammbuch ein

Testament, worin sie ihre höchft liebenentlirbigen Eigenschaften und Borzüge einzeln und an verschiebene Personen vermacht. Der Scherz konnte für sehr anmuthig gelten, indem der Bezug der Legate auf die Legatarien theils Mängel, theils gesteberte Borzüge berselben andeutete, und ich schrieb dieses Gedicht unmittelbar in jener Boraussetzung.

- 29 Eine Gefellschaft versammelter Beimarischer Freunde hatte sich verabredet, meinen Geburtstag zu feiern, und ich veranstaltete, als die Rachricht zu mir tam, daß die beiden Strophen gerade am Schluß des Festes zu dankbarer Erwiederung tonnten vorgetragen werden.
- <sup>20</sup> Sind als Aufblicke von Galanterie, Neigung, Anhänglichkeit und Leibenschaft im Conflict mit Beltleben und täglicher Beschäftigung zu betrachten; wie denn ber Liebende auch als Wetterbeodachter auftritt.
- 31 Dieses Gebicht, die Leiben einer bangenden Liebe ansbrildend, steht schon, im zweiten Band an seinem gemüthlichen Platze; hier durfte es nicht sehlen, weil es ursprünglich durch die hohe Kunst der Madame Symanowsta, der trefslichsten Planospielerin, zu bedenklicher Zeit und Stunde ausgeregt und ihr ursprünglich übergeben wurde.
- 33 Fran Hofmarschall von Spiegel hatte mir ein nenes Album im Jahre 1821 fibergeben; es war mir im Augenblick nicht möglich etwas Gehöriges zu finden, ich behielt mir ein paar weiße Seiten vor. Ende Februar 1824 erbat ich mir das Album wieder und schried jenes Gedicht hinein. Die zwei mittleren Stanzen wird man in dem Maskenzuge "Die romantische Boeste" wiedersinden, wo gedachte Dame als Prinzessin von Byzanz mit König Rother im Glanze der Schönheit und Majestät austrat. Schade, daß solche Erscheinungen nicht sestgehalten, ja nicht einmal, wie gute Theaterstilde, wiederholt werden komen.
- 38 Der ziersichsten aus ben Wellen gebornen Unbine auf einem Mastenball burch einen nedischen Unterbanbler zugebracht.
- 84 Ein vorzilgliches Blumengemälbe in bem reichften Golbrahmen an haffenber Stelle geziemenb bargebracht.
- 85 Diefes Gebicht begleitete einen geschlungenen Lorbeer und Myrtentrang jum Symbol eines wie hatem und Suleika in Liebe und Dichtung wetteifernben Baares.
- 36 An Julie Gröfin Egloffftein, die ein seltenes Talent zur bildenden Kunft mit manchem andern und überdieß mit personlichen Eigenschaften verbindet, welche allein hinreichend wären, sie als höchst vorzuglich in der Welt austreten zu lassen. Dieses Gedicht ward veranlaßt durch unverwellliche Blumen von ausgezeichneter Schönheit.
- <sup>87</sup> Derfelben auf die Reise mitgegeben, die sie in einigem Zwiespalt zwischen sich und eifrig berathenben Freunden antrat, welche besonders wegen Anwendung ihres schönen Talents nicht einig werden konnten.
- 88 Ebendieselbe hatte sich zu einem Ausenthalt in Dresben entschloffen, wo fie bie eigentlichte Förderniß ihrer Bemilhungen finden tonnte.
- 39 Dieselbe hatte sich nun aus bem Aeinen Format in größeres erhoben, worin es ihr ebenfalls nach Wunsch glückte.

- 40 Zum Abfchluß eines vollgeschriebenen und vollgezeichneten Albums.
- 41 herrn Canzler von Miller hatte ich ein vollständiges Exemplar meiner Berke zum Geburtstage überreicht, ungebunden und ungeschmildt. Derselbe gab mir ein Jahr darauf den ersten Band gebunden zuruck, und Gelegenheit, mich an bemselben Tage nachträglich einzweichnen.
- 43 An meinen alten Beimarischen Urfreund, Major von Anebel, von Belter componirt, um vierstimmig jum gefeierten Tage vorgetragen ju werben.
  - 48 An beffen berangewachsenen Sobn, einige Jahre fpater.
- 44 Pathengruß einem mahrend ber schweren Krantheit bes Baters sehnlichk erwarteten Antommling.
- 46 Einem Reugebornen, ben bie mineralogische Gesellschaft zu Jena nicht fruh genug an sich heranziehen konnte.
- 46 Mit meinen Meinen Gebichten, wo Sie fich auf manchem Blatt wie im Spiegel wieber finben tonnte.
- <sup>47</sup> Bwei Eremplare ber Wanberjahre hatten zwischen zwei Freundinnen getreuzt und daburch heitere Misverständnisse veranlaßt, welche hier freundlich ausgesprochen werden.
- 48 An zwei hoffmungsvolle Anaben, welche, entzilndet durch eifrige Geologen, sich leidenschaftlich ihnen zugesellten und im Aufspilren von mertwilrdigen Gebirgund Gangarten sich besonders thätig erwiesen.
- 49 Rhein und Main. Bei meinem Aufenthalt in jenen Gegenden wurden eine Menge kleinere Gedichte, theils in manches Album, meist unter landschaftliche Zeichnungen, ja manchmal als Besuch- und Abschiedskarten vertheilt, von denen sich vorstehende, vielleicht hie und da räthselhafte, erhalten haben. Freunde werden sich deren gern erinnern, und so mögen sie denn auch hier eingeschlossen stehen. Zu bemerken ist, daß Herzog und Herzogin von Cumberland, Hoheiten, in der Racht zum 16. August die Einsteller am Aussel
  - 36 Im Banberfinne au einem alten Manuscript ber Beiligenbreitbnigs-Legenbe.

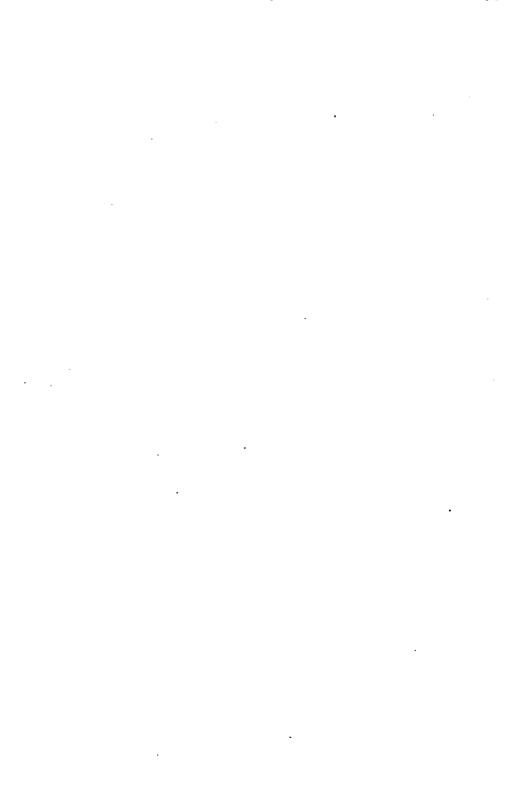





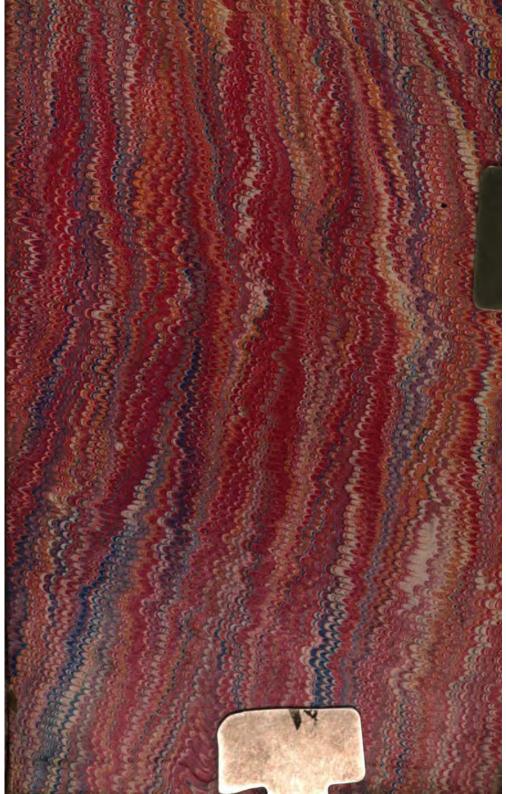

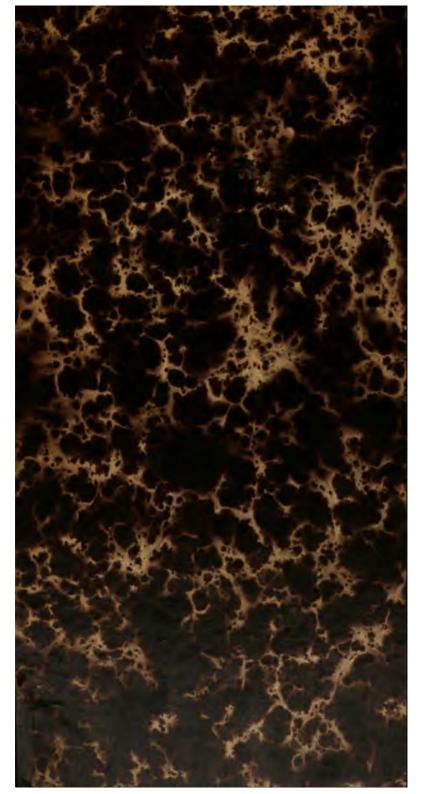